530 Berhaltniß bes ag. Bewußtseins v. b. Anfangen zu b. affat. u. hell.

Menfchenfind, ben Urm Pharace, bes Konigs von Negypten, habe ich gerbrochen:

Und fiehe, er ift nicht verbunden, daß man Arzueien gabe und eine Binde legte,

ihn zu verbinden und gn ftarfen, bag er bas Schwert faffen fonne. Darum, fo fpricht ber Berr Gerr,

fiche, id will an Pharao, den König von Negypten, und gerbreche feine Urme, den heilen und den wunden:

Und laffe bas Schwert aus feiner Ganb fallen.

Und gerftreue Megypten unter bie Bolfer:

Und vertheile fie in bie Lander.

Aber ich ftarte bie Arme bes Konigs von Babel, und gebe mein Schwert in feine Sand :

Und zerbreche die Arme Pharaos,

baß er rochelt, wie bie Erschlagenen vor ihm rocheln.

Ja, ich ftarfe bie Arme bes Konigs von Babel,

und bie Arme Pharace finten:

Auf baß fie erkennen, baß ich ber Gerr bin, wenn ich mein Schwert bem Konige Babels in bie Sand gebe, und er es schwingt gegen Acapptenland.

und ich gerftreue Aegypten unter die Bolfer, und vertheile fie in die Länder :

Auf baß fie erkennen, baß ich ber herr bin."

b. Mus bem britten Monate.

"Und es geschah im elften Jahre, am erften Tage bes britten Monates, fam das Bort bes herrn zu mir also:

Menfchenkind, fprich zu Pharao, Konig von Meghpten, und feiner Menge:

Wem gleicheft bu in beiner Größe?

Ciebe, Affur war ein Bebernbaum auf bem Libanon,

von schönen Nesten und schattigem Didicht und hohem Buchse:

Und bis in bie Wolfen ragte fein Bipfel.

Waffer machten, bag er groß warb, eine Fluth, bag er boch wuche:

Die mit ihren Stromen rings um ihre Pflanzung ging, und ihre Ranale entfandte zu allen Baumen bes Welbes.

Darum ward fein Buche hoher ale alle Baume bee Felbes :

Und es mehrten fich feine Zweige und wurben lang feine Aefte, benn er hatte Baffer genug, fid auszubreiten.

In seinen Zweigen nifteten alle Bogel bes himmels, und unter feinen Aeften gebaren alle Thiere bee Felbes: Und in seinem Schatten wehnten allerlei große Bolfer. Und er war icon in feiner Große, in ber Lange feiner Zweige : Denn feine Burgel ftand bei vielem Baffer. Bebern verbunfelten ibn nicht im Garten Gottes, Bupreffen famen nicht gleich feinen 3weigen, und Platanen waren nicht wie feine Nefte: Rein Baum im Garten Gottes glich ihm in feiner Schonheit. Schon hatte ich ihn gemacht in ber Fulle feiner Aefte: Und es beneibeten ihn alle Baume Ebens im Garten Gottes.

Darum, fo fpricht ber Berr Berr, weil bu hod von Buche mareft: Und er feinen Wipfel erftredte bis in bie Bolfen, Und fein Berg fich erhob in feiner Bobe, Co gebe ich ihn (fprach ich) in bie Sand eines Fürften ber Bolfer : Thun foll er ihm nach feiner Bosheit ich habe ihn verftegen.

Da hieben ihn Frembe um, bie gewaltigften ber Bolfer, und fliegen ibn-weg:

Auf bie Berge und in alle Thaler fielen feine Zweige, und gerbrochen wurden feine Mefte in alle Grunde ber Erte, und es fliegen herab aus feinem Schatten alle Bolfer ber Erbe und ftieffen ihn meg.

Auf feinem umgefallenen Stamme wohnten alle Bogel bes himmels: Und bei feinen Aleften maren alle Thiere bes Felbes. Auf bag feine Baume bes Baffere fich wegen ihres Buchfes überhoben, und fie ihren Bipfel nicht erftredten hin zwischen bie Bolfen,

noch Bestand hatten ihre Fursten in ihrer Gobe, alle Baffer trinfenden:

Denn fie alle find bem Tobe übergeben bin gur Unterwelt, inmitten ber Menfchenkinder, bin gu ben in bie Grube Gefliegenen. Co fpricht ber Berr Berr,

Um Tage, ale er hinabstieg in die Unterwelt. ließ ich trauern, verhullte um ihn die Fluth und hielt ihre Strome gurud, und es wurden gehemmt viele Baffer :

Und ich ließ um ihn Leib tragen ben Libanon, und alle Baume bes Felbes verfcmachteten um ihn. 532 Berhaltniß bes ag. Bewußtseins v. b. Aufangen gu b. affat. u. hell.

Dit bem Betofe feines Falles fdredte ich Bolfer,

ba ich ihn hinabsteigen ließ in bie Unterwelt, zu ben in bie Grube Gefunkenen;

Und es trofteten fid) in ber Unterwelt alle Baume Cbens,

bie vorzüglichften und besten bes Libanon, alle Baffer trinfenden.

Auch fie fliegen mit ihm hinab gur Unterwelt, gu ben Schwertburch:

Und fein Arm, die in feinem Schatten fagen in ber Mitte von Bolfern.

Wem gleicheft bu alfo an Gerelichkeit und an Pracht unter ben Baumen Ebens?

Aber bu wirft binabgestargt mit ben Bannen Gbens in die Unterwelt, in ber Mitte von Unbefchnittenen follst du liegen, mit ben Schwerts burchbobrten —

bas ift Pharae und feine Menge, fpricht ber Berr Berr."

2. Aus dem Ende des Jahres 586, des Jahres der Erfturmung Berufalems. (XXXII. XXXIII.)

#### a. XXXII, 1-16.

"Und es begab fid im zwölsten Jahre, am erften Tage bes zwölften Monates, geschah bas Wert bes Geren zu mir alfo:

Menschenfind, ftinime ein Trauerlied an über Pharao, ben Konig von Aeghpten, und sprich zu ihm :

"Ginem jungen Lowen unter ben Bolfern glicheft bu:

Bahrend du wareft wie ein Drache in ben Meeren,

und hervorbradft in beinen Stromen und bas Baffer mit beinen Fugen trubteft,

und feine Strome umwühlteft." -

Co fpricht ber Berr Berr,

Und ich breite mein Res über bich aus in vieler Bolfer Berfammlung: Dag fie bich heraufgiehen in meinem Garne.

Und ich floge bich aufs Land, auf bie Flace bes Felbes werfe ich bich: Und laffe auf bir wohnen alle Bogel bes himmels,

und bas Bilb ber gangen Erbe von bir fatt merben.

Und ich lege bein Fleisch auf bie Berge : Und fulle die Thaler mit beinem Nafe.

Und ich tranke bie Erde mit beinem Ausfluß, von beinem Blute, bis an bie Berge hinan :

Daß bie Grunde von bir voll werden.

Und ich verhülle, wenn ich bid andlofche, ben himmel, und laffe feine Sterne Leib tragen:

Die Conne bebecte ich mit Bewolf,

und ber Mond foll fein Licht nicht leuchten laffen.

Alle leuchtenden Lichter am Simmel verbunfele ich über bir: Und bringe Finsternig über bein Land, fpricht ber herr Gerr.

Und id reize bas Berg vieler Bolfer:

Wenn ich beinen Sturz unter die Bolfer bringe, zu Landern, die du nicht kannteft. Und ich laffe über dich viele Bolker flaunen,

und ihre Ronige foll über bid ein Schauber faffen, wenn ich mein Schwert vor ihnen ichwinge:

Daß fie ploglich ergittern, ein jeber für fein Leben, am Tage beines Falles.

Denn fo fpricht ber Berr Berr :

Das Schwert bes Königs von Babel foll bich treffen. Durch Schwerter von Selben laffe ich fallen beine Menge,

bie gewaltigften ber Bolfer find fie alle:

Und fie verheeren bie Bradit Aegyptens, und vernichtet wird feine gange Menge.

Und ich vertilge all sein Bieh weg von den großen Wassern:

Und nicht foll fie truben ferner ein Menfchenfuß,

noch follen Klauen bes Biehes fie truben.

Dann laffe ich ihre Baffer fich flaren, und ihre Strome wie Del fliegen:

Spricht ber herr herr.

Benn ich Aegyptenland jur Bufe made und verwuftet bas Land, seiner Fulle beraubt,

wenn ich fchlage Alle, bie barin wohnen:

So erfennen fie, bag idy ber herr bin.

Ein Rlagelied ift bieß, und man wird bamit flagen,

bie Tochter ber Bolker werden bamit flagen :

Neber Negypten und über seine gange Menge werben fie damit flagen, spricht ber herr Gerr."

#### b. XXXII, 17—32.

"Und es begab fich im zwolften Jahre, am funfzehnten Sage deffelbis gen Monats, geschah bas Wort bes herrn zu mir alfo: Menschenkind, jammere über bie Menge Aegyptens und laß fie hinabsahren, 534 Berhaltniß bes ag. Bewußtseins v. b. Anfangen zu d. affat. u. hell.

es felbst und die Töchter herrlicher Bolfer, zur Unterwelt, bei ben in die Grube Gefunkenen.

Wer ift nicht lieblicher als bu?
Steig' hinab, und laß dich zu Unbeschnittenen legen.
Inmitten der Schwertdurchbehrten fallen fie:
Das Schwert ift übergeben,
schleppt es weg und seine ganze Menge.
Die Obersten ber helben reden es an aus ber Mitte ber Unterwelt sammt
feinen helfern:

Sinabgeftiegen liegen ba bie Unbeschnittenen, vom Schwerte burchbohrt!

Dafelbst ist Affur und feine gange Schaar,
rings um ihn her find feine Graber:
Alle sind sie erschlagen,
gefallen durch das Schwert.
Seine Graber find geset in die außerste Tiefe der Grube,
und feine Schaar steht rings um sein Grab:
Sie alle find durchbohrt, gefallen durchs Schwert,
die Schrecken anrichteten im Lande der Lebendigen.

Daselbst sieht Clam und seine ganze Menge rings um sein Grab: Sie alle sind erschlagen, durche Schwert gefallen, als Unbeschnittene zur Unterwelt hinabgefahren, die Schrecken vor sich anrichteten im Lande der Lebendigen, und ihre Schmach trugen bei den in die Grube Gesunkenen. In der Mitte von Erschlagenen gab man ihm sein Lager mit seiner ganzen Menge,

ringeum find feine Graber: Sie alle find unbefdnitten, por

Sie alle find unbeschnitten, rom Schwerte burchbohrt, benn ihr Schrecken marb angerichtet im Lande ber Lebendigen, und fie trugen ihre Schmach bei den in die Grube Gesunkenen, mitten unter Erschlagene ift er gelegt.

Daselbit ift Mescheth, Tubal und feine gange Menge, ringsum find feine Graber:
Sie alle find unbeschnitten, vom Schwerte burchbohrt,

benn fie haben ihren Schrecken angerichtet im Lande der Lebendigen. Und fie follten nicht liegen bei gefallenen Gelben der Unbeschnittenen? Die hinabstiegen zur Unterwelt mit ihren Kriegewassen, benen man ihre Schwerter unter ihre häupter legte, fo daß ihre Frevelthaten auf ihren Gebeinen liegen, benn ein Schrecken ber helben war im Lanbe ber Lebenbigen. So wirft auch bu mitten unter ben Unbeschnittenen zerschmettert werben: Und liegen bei ben vom Schwerte Durchbohrten.

Dorten ist Ebom, seine Könige und alle seine Fürsten, die trot ihrer Tapserkeit beigeordnet sind den Schwertdurchbohrten:
Sie liegen dei Unbeschnittenen und bei in die Grube Gesunkenen.
Dorten sind die Fürsten des Nordens, sie alle und alle Sidonier:
Die hinabstiegen mit Durchbohrten, trot ihres Schreckens, der von ihrer Tapkerkeit ausging, sind sie zu Schanden geworden, und legten sich unbeschnitten bei den Schwertburchbohrten, und trugen ihre Schmach bei den in die Grube Gesunkenen.

Sie wird Pharao feben und fich troften über feine gange Menge: Schwertburchbohrte find Pharao und fein ganges Geer, fpricht ber herr herr.

Denn ich ließ ihn Schrecken anrichten im Lande ber Lebendigen: Und es wird gelegt mitten unter Unbeschnittene, zu Schwertburchbohrten Pharao und seine ganze Menge,

fpricit ber herr herr."

B. Nach der Zerstörung Derusalems und der Ausbebung der Belagerung von Chrus: 34. Jahr Nebukadnezars, 571 v. Chr., gleich dem sunfzehnten Jahre nach der Zerstörung Derusalems.

### a. XXIX, 17-21.

Der hartnäckige Wiberstand von Thrus war gebrochen: jetzt broht Negypten ber Untergang. Dieser wunderbar poetische Gesang ist noch mehr mißverstanden oder angezweiselt als die frühere Beissaung von einer Zerstörung der äghptischen Macht nach der Einnahme Terusalems. Wir müssen hier vor Allem das Gesicht, als solches, unterscheiden von der Auslegung desselben durch den betrachtenden Propheten. Daß Nebukaduezar das Berkzeng der Zerstörung

536 Berhaltniß bee ag. Bewußtseine v. b. Anfangen zu b. afiat. n. bell,

fei, gehört dieser Auslegung zu: höchstwahrscheinlich war auch damals, wie früher schon, Nebukadnezar von dem Propheten als mit diesem Gedanken beschäftigt geschaut. Ezeschiel bezog also das Gesicht (welches keine Zeit meldet) auf die Gegenwart: und darin irrte er sich insofern, als Nebukadnezar, nach der ihm einwohnenden Willenssreiheit, sich entschloß, den Krieg nicht zu unternehmen.

Aber bas Geficht ging auf Kambnfes, und nur burch bie Schickfale Aeghptens bis zu ber persischen Eroberung werben manche feine Züge ber Weissaung erklärlich.

"Und es begab fich im fiebenundzwanzigsten Jahre, am ersten Tage bes ersten Monates, geschah bas Wert bes herrn zu mir also: Menschenfind, ber König Babels, Nebukadnezar, hat sein heer einen sauern Dienft um Thrus bienen laffen,

jegliches haupt ift fahl und jebe Schulter abgerieben:

Und fein Lohn ward ihm und feinem heere ju Theil von Tyrus, fur ben Dienft, ben er gegen baffelbe gethan.

Darum, fo fpricht ber herr herr,

fiehe, ich gebe bem Rebufabnegar, Konige Babels, Aeghptenland: Daß er nehme feine Menge und raube feinen Raub und erbeute feine

Bente, bag es ein Lohn werde für fein Geer.

Mls feinen Gold, um ben er gebient hat, gebe ich ihm Neghptenland: Denn mir haben fie gebient, fpricht ber Berr Berr,

An jenem Tage will ich fproffen laffen ein horn bem Saufe Jorgel, und bu follst beinen Mund mitten unter ihnen frei aufthun:

Damit fie erfennen, bag ich ber herr bin."

## b. Aus bemfelben Jahre (XXX, 1-19).

"Und bes herrn Mort geschah zu mir also: Menschenkind, weisigage und sprich, Go spricht ber herr herr: heulet! o weh bes Tages! Denn ein Tag ist nahe, ja ein Tag bes herrn ist nahe: Ein Tag von Gewölf wird bie Zeit ber Bolfer sein. Hub es fommt bas Schwert nach Megypten, und Angft wird in Aethiopien fein, wenn Erfchlagene fallen in Negypten:

Man wird feine Menge wegnehmen und feine Grundfesten umreißen.

Acthiopien und But und Libyen und alle Gulfevolfer und Rubien und die Cohne bes verbunbeten Lanbes :

Mit ihnen werben fie burche Schwert fallen.

Co fpricht ber Berr, Und es fallen Neguptens Ctugen, und binab fteigt bie Bracht feiner Rraft:

Bon Migdel bie Spene werben fie barin burche Schwert fallen, fpricht ber Berr Berr.

Gie werben vermuftet fein inmitten vermufteter ganber : Und feine Ctabte werben inmitten verobeter Ctabte fein,

Damit fie erfennen, bag ich ber Berr bin:

Benn ich Feuer an Megypten lege, und alle feine Belfer gerbrochen werben.

An bem Tage giehen von mir aus Boten auf Schiffen, um zu erfchrecken bas fichere Aethiopien:

Und es wird Angft unter ihnen fein wie am Tage Megnptens, benn fiebe, es fommt.

Go fpricht ber herr herr:

Und ich vertilge bie Menge Megpptens burch Rebufabnegar, ben Ronig von Babel.

Er und fein Bolf mit ibm, die gewaltigften ber Bolfer, werden hergeholt, bas Land gu verberben:

Und fie gieben ihre Schwerter wider Megypien, und fullen bas Land mit Erfdlagenen.

Und ich mache die Strome gu trodenem Lanbe,

und verfaufe bas Land in bie Band bofer Leute:

Und verwufte bas Land und feine Fulle burch Frembe.

3d, ber Berr, habe es gerebet.

Go fpricht ber Berr Berr:

Und ich rotte aus die Rloge und vertilge bie Gogen aus Memphis, und ein Gurft foll aus Megaptenland nicht mehr fein:

Und ich gebe Furcht in bas Land Megypten. Und vermufte Pathros und lege Feuer an Tanis:

Und laffe bas Bericht über Theben ergeben.

Und fcutte meinen Brimm aus über Pelufium, Negyptene Coupwehr: Und vertilge ble Menge von Theben.

Und lege Fener an Negypten,
Pelufium foll angst und bange werben,
und Theben soll erbrochen werden:
Und Memphis auf ewig zerspalten.
Die Jünglinge von Heliopolis und Bubasics fallen burchs Schwert:
Und sie selber wandern in die Gefangenschaft.
Und in Tachpanches verbunselt sich ber Tag,
wenn ich baselhst zerbreche bas Ioch Negyptens,
und die Pracht seiner Stärse darin vernichtet wird:
Es selbst wird von Gewölf bedeckt,
und seine Töchter wandern in die Gefangenschaft.
Und ich lasse Gericht über Negypten ergehen:
Auf daß sie erkennen, daß ich der Herr bin."

Auch diese Gesichten Ezechiels sind in Ersüllung gesgangen. Jerusalem siel allerdings vor Memphis, aber ber bort ausgestreute Same göttlichen Lebens ging auf und sein Gewächs erhob sich über den Trümmern des ersten Tempels wie über denen des zweiten. Neghpten aber siel, um nicht wieder auszustehn. Wie Hophra dem Amasis unterslag, so Amasis dem Kambhses. In dem, was von Negypten sortlebte nach der Gründung Alexandriens, ist das jüstische und das aus ihm hervorgegangene christliche Element, wenigstens eben so bedeutend als das hellenische.

Es bleibt uns nun noch übrig, bas weltgeschichtliche Ergebniß ber äghptischen Entwickelung zu einem Bilbe gusfammenzubrängen.

# Sechster Abschnitt.

Sdiluf.

Die allgemeine weltgeschichtliche Redeutung Aegyptens.

Da ber Mensch zur Menschheit berusen ist, so bleibt das Größte und Herrlichste, welches er unternehmen kann, die Bilbung eines Gemeinwesens: also der Staat, in welchem allein ein Volk sich zur Förderung des Gemeinsamen nach Gesetzen vereinigt. Der Staat schließt alle andern Berbindungen und Gemeinschaften in sich, vereinigt und veredelt sie, und heißt deswegen mit Recht ein Gemeinswesen und das Ziel des menschlichen Bildungstriebes.

Aber dieses höchste Werk des Menschengeistes hat eine tiese Grundlage und einen vielschichtigen Unterbau, theils in der eigenen Entwickelnug des Bolksstammes, theils in der allgemeinen Geschichte der Menschheit, in welche dieser gesetzt ist. Auch hier ist derselbe Geist wirksam, der sich im staatlichen Leben zeigt: hier ist die Geburtsstätte der Nation, hier die Wiege des Ruhmes eines Bolkes, in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung.

Wir haben beibes, Unterbau und Bau, Burzel und Krone, nach seiner weltzeschichtlichen Bedentung erörtert. Aber nun tritt die letzte Frage an uns heran: Was ist benn burch all bieses hohe Streben und Bauen wirklich erlangt und errungen für die Menschheit? Ist die beson-

bere Entwidelung bes Bolfes nur Fruchtboben für fommenbes leben, ober hat jie eine bleibenbe Frucht bes Beiftes geschaffen? Diefes ift bie Frage ber fpaten Rachwelt; benn was ein Belf für die Menschheit wirklich gewesen, bas erkennt bieje erft, wenn bas Treiben ber Machtigen verftummt ift. wenn Große und Rleine in Grabesftille ruben, und am besten, wenn ein neuer Tag ber Beltgeschichte angebrochen ift. Da fcwinden allerdinge Jahrtausenbe in einen furgen und unrühmlichen Tag gufammen: Die Gelbftsucht, fei es einer Dynaftie ober eines Bolles, gablt für nichts: wie ihr eigenstes Bert Berneinung, so ift ihr verbienter Lohn Bergeffenheit ober Fluch. Aber es treten auch verkannte. beideitene Größen nun in ihrem wahren Lichte hervor, Gingelne und Bolfer. Rleine, vielleicht mabrend ihres geididtlichen Tages meift nur verfolgte und verfannte, auch wohl gemorbete Berfonlichkeiten, und gefcholtene, gertretene Bolfer leuchten als bie Sterne in ber Racht ber Bergangenheit. Golde Bolter mogen ber hochften politischen Beisbeit und Kunft ermangelt, und in biefer Beziehung nicht gang ihrer Bestimmung genügt haben : aber wer will ben erften Stein gegen fie aufheben? Bas find Ninive und Babhlon neben Griechenland und Jubaa? Und was find biefer Gunben und Thorheiten gegen jene Grenel und Robbeit? Bas ift für die Menschheit, bas Gebiet bes Rechtes ausgenommen, felbft Rom gegen Athen? Und boch ift Rom wie Athen ber Stol; ber Menichheit.

Was haben wir denn von diesem Standpunkte aus über Aegypten auszusagen? Fünftausend achthundert breis undsechzig Jahre staatlichen Bestehens, mit Sprache und zum Theile mit Schrift, hat es, nach glaubhafter Listen Angaben, auszuweisen vor Menes: seltsam genug, gerade

bicielbe Reihe von Sahren alfo, welche, nach unfern Tafeln, von Menes bis jum nahenden Jahre 1860 unferer Beitrednung verfloffen fein werben. Bas von biefer übervollen Myriade ift und bleibt Errungenschaft ber Menschheit?

Benig, und boch Bieles und Rühmliches: ja Mandjes, was felbst bie Byramiben überleben wird, wenn bie gange Beltgeschichte nicht untergeht. Aeghpten war nicht blok ju allen Zeiten ber Kornipeicher und Nothanter Balaftinas und Spriens, fonbern auch, Jahrtausenbe hindurch, bas Mufterland für alte Gesittung im Beften, wie Gina im Often: und fpater mar es, wie Gina, ihre ehrmurbige Mumie. Es war bas Mittelglied zwischen ber Urwelt und ber Neuen Welt — bas verbindenbe Glied zwischen Afien und Afrika, hineinragend, burch Mexandria, in bas alte und neue europäische Leben — bas Mittelalter ber Beltgeschichte - ber Zeitmeffer ber Stämme und Bolfer, welche fich in altesten Zeiten über ben Erbboden bewegt haben - eine finnvolle Trummer aus ber vorfluthigen Zeit, noch bewohnt von Rachkommen ber Pharaonenzeit, nach fast zweitausenbjähriger Anechtschaft, und boch lebend mit allen Lichtern und mit allen Drangern ber Menfchheit, Die feitbem über bie Alte Belt gezogen finb.

Der schmerzvolle Ausruf bes hermetischen Buches:

"D Neghpten, Neghpten, eine Zeit wird tommen, wo munan bich und beine Weisheit verachten und beine "Werfe und Thaten vergeffen wird"

ift prophetisch geworben.

Der Mann felbst, ber jenes Bort gesprochen, war ein Megypter, und ein fpater, und Bieles von bem, mas er heilig hielt und pries, war ohne Zweifel überlebte Kinberei, ausgelebtes Symbol, anch wohl hier und ba mit Gankelei verbunden. Aber der Mann hat boch viels leicht Recht in der Hauptsache. Auch der Aeghpter Thorpheit ruhte auf Weisheit: auch ihr Irrthum war ausgesgangen von Wahrheit, und war nicht ohne Wahrheit, so lange er in den Gemüthern lebte. Allerdings aber ung das Weltgeschichtliche vorzugsweise dassenige heißen, was die Neghpter durch Festhaltung und Ausprägung einer Stuse der organischen Entwicklung der Menschheit geleistet, und diese Stuse ist eine sehr bedeutungsvolle, welche früh in Usien unterging, weil das Leben dort zu höhezren Bilbungen fortstrebte.

Dieses in seinen Grundlinien anzudeuten, ist das letzte Wort dieses Buches und unseres ganzen Werkes. Das Meiste von den Einzelheiten, die wir wissen, ist entweder ungenau und unsicher, oder wenigstens bis jetzt nur für Alterthäuter von Belang. Die Prosa des Lebens, welche sich in den Gräbern kund gibt, ist durchaus nicht einladend zu idealen Betrachtungen. Die nächsten Jahrzehende wers den Vieles aus den Paphrusrollen zu Tage fördern, und hier und da auch etwas von Belang. Wir halten uns an die großen Thatsachen, und biese stehen urkundlich sest.

Was zuerst die Sprachbildung betrifft, so stellt, nach der oben davon gegebenen aussührlichen philosophisschen Analhse, die Stufe der Entwickelung der asiatischen Urwelt, welche als Niederschlag im Aeghptischen sebt, einen der merhvürdigsten und größten Schritte der Meuschheit dar. Der Ur-Turanismus hatte allerdings die Starrsheit des sinessischen Bewußtseins überwunden: allein der Vortschritt konnte nicht ohne Jug dem Sinesen als eine

Berberbung und Miggeftaltung erscheinen. Die Ginheit von Shibe und Wort, Ding und Bild war aufgegeben. Statt beffen erschienen lange Ungeheuer von Worten, gebilbet aus aneinander geleimten Urworten, jest Gulbenpartifeln. Diefer Unichonheit und Ginengung wurde ber Menschengeist erft Berr im Rhamismus. Die Rebetheile traten in ihrer Gesondertheit hervor: bie Bor= und Nachfätze geftalteten fich organisch als untergeordnete Laute: reine Botale brudten icon Dehrheit ober Gelbstanbigfeit aus. Der Beift machte fich an allen Enten, bemerklich. Die einsplbigen Sauptwörter nahmen einen bedeutenben Theil ein: die zweisplbigen thaten fich von felbft fund als malende Erweiterungen und Berftartungen ber Burgeln: aus ben Wurgeln fproften wieberum Mefte und Zweige. Der fetenbe Geift machte ben Ausbrud biefes Gebens geltend, als "er" und als "ift", als Seiendes und als Sein.

Damit war die Bahn gebrochen jum Semitismus, und ber Reim gelegt fogar gur vollenbeten Formiprache, bem Branismus. Denn ber Rhamismus hat nicht die Ginfeitigfeit bes erfteren, obwohl eben fo wenig beffen funftvolle und geiftreiche Ausbildung. Aber es ift ber erfte Schritt, welcher bie beiben letten großen Riesenschritte bes sprach= bilbenben Beiftes möglich macht und erklart. Auch innerlich hat die in Neghpten bewahrte Bilbung ihren eigenen Reig, wie jedes Naturwert und jede naturgemäße Beiftesbilbung. Es wird noch bas Sprachgefühl ber Wortstellung lebenbig erhalten, welches im Sinismus Alles ift: eben fo wird in ben Zusammensetzungen, ja felbst in ben meiften Formpartiteln ber Bollfinn ber grammatifc verbranchten Wörter empfunden.

Endlich gewinnt ber Rhamismus einen eigenen Reig

und bleibenden Werth burch die bilbliche Darstellung, theils der Dinge, theils der Sylben, theils der reinen, einfachsten kaute. Man bewundert und ahndet in ihnen schon den Kunstsinn, welcher sich in der neueren Geschichte der Negypter kund gibt: wie dort, so ist auch hier das Thierssymbol der Mittelpunkt des Lebens und Thiersgesühls. Die Thierbilder treten so hervor, daß die Griechen die Hierschipphen auch Thierschrift neunen.

Noch mehr in die Augen fallend und weltgeschichtlich bedeutend sind die Grundgebanken und Werke ber Relisgionsbildung in Gottesbienst, Tempelban und Glauben ber Aeghpter.

Die Aczypter haben bas seiner Besonberheit nach zum dumpsen Fetischeinst hinneigende Afrika hineingezogen in den mythologischen Vildungstrieb Asiens: aber mit großem Ernste und mit ethischer und bildender Richtung. Wie ganz anders steht selbst das alte Arabien vor Muhammed da mit seinem Fetisch-Sternendienst und den bluttriesenden Göten! Der Moloth der Aczypter ist ein von den Ur-Semiten überkommener Set: ihr eigenes Geschöpf aber ist der schon ganz dionhiosartige menschliche Osivis: der menschlich leidende und endlich siegreiche Gott, welcher sett die Seelen nach dem Sittengesetz richtet. In der Osivis-theologie gilt keine Mythologie: Recht und Unrecht, Heiststellend biese Dsiristheologie ist ägyptisch, und verdrängte den Dienst des grausamen Set.

Bon ber Urwelt haben bie Aeghpter beibehalten, bem Charafter ihres Dfirisbienftes gemäß, ben Glauben an bie menschliche Persönlichkeit, als unzerstörbare Lebensfraft,

einen Glauben, welcher fich burch ben and in Griechenland und Rom wurzelhaften Tobtenbienft, bie Religion bee Ginismus, als bie eine urältefte Burgel beurfundet.

Gie haben bie Unfterblichfeit ber Geele zuerft gelehrt: biefe Angabe aller griechischen Schriftfteller von Berobot bis Aristoteles wird burch bie Denkmäler aufs glangenbite bestätiat. Der bamit verbundene Glaube an die Banderung ber menschlichen Seele burch Thierförper ift, nach allem was wir von ber Mythologie Afiens miffen, eine ägyptische Neuerung. Der Thierdienst ift uralt äghptisch und wird balb nach Menes (in ber zweiten Dhnaftie) Staatsreligion im gangen Reiche. Aber nur bie Berbinbung ber Thiere mit bem Menfchen burch bie Lehre ber Seelenwanberung macht biefe feltsame Erscheinung als Bolfsglauben und öffentliche Religion erklärlich. Dieje öffentliche Unertennung nun fett wieberum eine lange Entwickelung bes Shinbols voraus, vom blogen Zeichen gur felbständigen, abergläubischen Geltung. Der Git biefer mifverftanblichen Auffassung muß Oberägppten gewesen fein: von ba, alfo von ber afritanifirenden Seite her, fommt jene Unordnung: entsprechend bem burchgehenden Thpus ber äghptischen Doppelbildung, ben wir oben nachgewiesen

Die Grundanichanung, auf welche wir alfo babei gurudgewiesen werden, muß bas Gefühl ber Gemeinsamkeit bes Lebensprinzipes, wie in ber Natur überhaupt, so insbesondere in allen lebenden Wefen gewesen sein. Und was ist biefe Form anders ale eine befonderheitliche Geftaltung jenes Bewußtfeins ber Gettlichfeit ber Ratur, welche in jebem Gottesbewußtsein ber alten Belt vorausgesett wird? Bergebens nimmt man feine Zuflucht zur Erflärung bes Thier-

dienstes aus ber Bewunderung ober ber Furcht. Weber bas Eine noch bas Anbere pagt auf bie unschäbliche Schlange: Die Wohlthat bes Mänsefangens hätte boch wohl schwerlich ju gettlicher Berehrung ber Rate begeiftert: auch wohl nicht beim Krofobil, Schafal, Wolf bie Furcht vor ihrer Feindichaft, gleichsam als wurde dieses Thiergeschlecht, wenn verehrt, bem Menschengeschlecht weniger feindlich fein! Gine größere Beachtung verdient icon bie Ausicht, bag biefer Berehrung eine Sombolifirung bes Jahreslaufes ober gemiffer himmlifcher Erscheinungen zu Grunde liege. Aber es ift nicht allein ummöglich, eine folche Beziehung auch nur einigermaßen als bas Urfachliche anzunehmen, obwohl die aftronomische Bedeutung bes Schafals feinem Zweifel unterworfen ift. Die bieroglophischen Thatsachen baben auch hier vielen icharffinnigen Bermuthungen bie Burgel abgeschnitten. Bei allen biefen Erklärungsversuden wird immer ichon bas eigentlich zu Erklärende por= ausgesett: nämlich, wie die Aegypter überhaupt bagu kamen, lebenbe Thiere gottlich zu verehren? Man konnte nun bie gange Erscheinung für rein afrifanischethebäisch halten, für einen niedrigen landschaftlichen Aberglauben, ben bie Briefterichaft nicht Muth ober auten Willen gehabt abzuthun, aber in veredelter Form mit bem rein menfchlichen Dfiristienfte in Berührung gesetzt und fo zum Glaubenefate gemacht batte. Angesichts bes burchgeführten Symbolismus bes Meghptischen, in Sprache, Schrift, Gottesbienft, Leben, und jugleich mit Berücksichtigung ber abergläubischen Richtung bes thebaischen Entwidelungspoles, burfte es wohl nur allein julaffig fein, ju fagen: ber Thierdienst fei bas Erzeugnig ber Berbindung bes Glaubens an bie perfonliche Fortbauer ber Geele mit ber Gcelenwanderung' burch Thiertorper, ein Glanbe, welchen bas tiefe Gefühl bes Aegypters für bas Göttliche und Ginbeitliche im Raturleben und insbesondere im Thierleben vermittelte. Daß biefes Gefühl, welches fpater in ber aguptischen Kunft fo fräftig und lebendig hervortritt, auch früber, schon bei ber Religionsbilbung, sich fund gegeben, wird Jebem natürlich erscheinen, welcher bie Ginheit aller organischen Erscheinungen in ber Entwidelung eines Bolfes versteben gelernt hat.

Nimmt man biesen höhern, und boch noch gang realen und fonfreten, Standpuntt ein, fo fann man fich Entstehung, Ausbildung, Daner und alle Ginzelheiten bes Thierdienstes erklären. War einmal bie Empfindung bes Göttlichen und Bunderbaren in ber Thiernatur mit bem eigenen inneren Leben ber Menschen burch bie Seelenwanderung vermittelft geheimer Bande verbunden; fo hörte bas Grauen vor bem Thierischen, 3. B. beim Profobile, auf: und Rügliches wie Schabliches, Muth wie Schlauheit, gewannen einen geheimnifvollen Reiz, als Berkleibung menschlicher Gemüthsart und Zuftande.

Der wahre Sinn ber berühmten Stelle Berobots (I, 135) über ben eigentlichen Grund ber angftlichen Sorge ber Megupter für die Erhaltung und gleichfam Unverganglichfeit bes Leichnams tann alfo fein anderer fein, ale baß, nach ägpptischem Glauben, bie Geele beim Scheiben von dem todten Körper, mit gar feltenen Ausnahmen, eine Banberung burch Thierforper mahrend 3000 Jahren antreten muß: ein Zeitraum, welchen Plato ebenfalls für tie Geelenwanderung annimmt und den Kreislauf der Nothwendigfeit neunt, nach phthagoreischem Gebrauche. Die Seele fährt nämlich beim Tode ihres Leibes in irgerd einen thierischen

gerabe in bem Augenblicke entstehenben Körper, che sie wiester in ben menschlichen Körper, auf gleicher oder höherer Stuse, zurücksehrt, oder in Osiris ruht. Daß nun die Seele in diesem ihrem Schickslause gestört und gehindert werde, wenn ihr altes menschliches Gefäß nicht erhalten bleibe, war entschieden der Volksglaube der Aeghpter: ohne Zweisel, verglichen mit dem ursprünglichen Sinne der Priesterlehre, ein grober Aberglaube, aber ein den Gesetzgebern, und namentlich im dichtbevölkerten Aeghpten, sehr heilsam schen und Römer an die Nothwendigkeit der Bestatung für den und Römer an die Nothwendigkeit der Bestatung für die Einsehr der Seele in die unsichtbare Geisterwelt. Und ist es denn der südischen und christlichen Auferstehungslehre viel besser ergangen, als der äghptischen Lehre von der Rücksehr der Seele in den menschlichen Zustand?

Alles in ber Gestaltung biefer Lebre ift agpptifch. Co ber Kreis von 3000 Jahren ber Wanberung. Mögen barin nun feche Phonixfreise steden, ober (was mir bas allein Glaubliche icheint) funfzig ber uralten fechzigjährigen Rreife: dalbaifd, eber überhaupt urafiatisch, wurden wir gewiß nicht biefe Bahl, fondern 3600 Jahre zu erwarten haben. Zweitens aber ift bie gange ethische Wendung ber Lehre und bes Bolfsglaubens rein ägnptisch. Der Alegopter ergeht fich nicht in phantaftischen Wanberungen burch bie Sterne, ober in unflifden Bilbern bes Lebens in Gott. Die abgeschiedene Seele erscheint vor ihrem Richter mit einem Gunbenbekenntniffe und einem Abwerfen aller ans ber Sinnlichkeit gefloffenen Gunde. Diefes mard bei ber Bestattung ausgesprochen. Die viel angesochtene Darstellung bes Borphprius findet fich im Wefentlichen gang burch. bas Todtenbuch und bie Inschriften ber Graber bestätigt.

Der beibnische Philosoph melbet uns nämlich 158), ban man bei feierlichen Leichenbegangniffen, ebe man zur Ginbalfamirung fdritt, die Gingeweibe bes Berftorbenen in ein besonderes Wefäß legte, und biefes bem allburchichauenden Belied = Ra emporhielt und zeigte, mabrent einer ber Leidenbeftatter folgendes Bebet fur ben Berftorbenen iprad. nach bes Euphantos Uebersehung aus bem Meghptischen:

"D Ronig Belios, und ihr lebengebenben Botter alle, nehmet mid auf und laßt mid werben einen Benoffen ber ewigen Botter. Denn die Gotter, welchen die Eltern mich zugeführt, habe ich verehrt mein ganges Leben bort:

ben Berfonen meiner Erzeuger habe ich immerbar Ehre erwiefen: von ben andern Menfchen habe id feinen getobtet, Miemanden habe ich bas bei mir Riebergelegte veruntreut : nichts anbres Beillofes habe ich vollbracht. Sab' ich aber im Leben gefündigt, effend ober trinfend, was nicht recht mar, fo habe ich nicht burch mich gefündigt, fonbern burch biefes ba."

"Und foldes fagend", folieft Porphyrius, "warf er bas Wefäß in ben Strom."

Daß biefes Webet etwas frei aus bem einsthligen Terte übertragen fei, fonnen wir aus ber Bergleichung ber letten Beile mit bem uns erhaltenen Terte eines hierher geborigen Spruches schließen, welchen (fo viel ich weiß) Rojellini 159) zuerst bekannt gemacht und überset hat:

Die Berechtigfeit feinem Beifte! Geine Miffethat bem Banche! ba , f :

Aber wir haben ein gang gleichartiges Gebet von entfprechenber Beftimmung in ber von Champollion geiftreich

<sup>158)</sup> De abstinentia, IV. §. 10. Ueber biefen gangen Wegenstand ift bed finnigen und mahrheitliebenden Rofellini Darftellung in ten Mon. Civili, III. Cap. VII. p. 284 -502 nadzulefen : bei Weitem bas Beste, was die Negyptologie barüber geliefert hat.

<sup>100)</sup> A. a. D. S. 330.

"bas negative Sündenbekenntniß" benannten Rechtfertigung bes Menschen ver Gott, worin es heißt:

"Der Nachbarn Ganse fintle ich nicht: ihre setten Lische angle ich nicht: ihre Ziegen jage ich nicht" 180).

Nach meines gelehrten Freundes, Herrn Samnel Birch, neuesten schriftlichen Mittheilungen findet sich im Todtenbuche teine Stelle, welche dem von Porphyrius überlieserten Gestete näher käme, als was ich oben angeführt: wohl aber viele Aussührungen besselben Grundgebankens, und manche damit zusammenhängende merkwürdige Formeln. So heißt es im 53. Kapitel, 3. 4:

"Ich haffe was unrein ift und effe es nicht."

Der semitische Begriff der Unreinheit wurzelt also schon im ältesten Aegopten.

Die Aussührungen in dem vollen Texte des negativen Bekenntnisses, welcher dem 125. Kapitel beigefügt ist, sind allerdings auch in jener Aenserlichkeit des Gottesbewußtseins besangen, von welcher die oben angezogene Stelle hinlängliche Kunde gibt, aber sie gehen doch zum Theile tiefer. Düßte man die Zeiten, in welche die verschiedesnen Aussührungen gehören; so würden sie einen Werth haben auch als Zeugniß von den damals gewöhnlichen groben Ausschlichen der heiligen Vorschriften. Allen diesen Aussührungen nun wird in jenem Kapitel solgender kurzer Inbegriff des Inhalts vorausgeschicht, den wir nach der Uebersehung unseres gelehrten Freundes vollständig hier

<sup>186)</sup> Champollion, Grammaire, p. 444 (Schluß bes zweiten Theiles bes Tobienbuchs).

unfern Lefern vorlegen, mit Auslaffung ber noch unverftanblichen Stellen:

"Preis Dir, Du großer Gott, herr ber Wahrheit. Ich bin vor Dir erschienen, o herr, ich sielle mich Dir vor, zu schauen Deine Güte. Ich habe erkannt, und ich erkenne Deinen Namen: ich kenne bie Namen ber zweinnbvierzig Götter (Jahl ber Richter im höcksten Gerichtshose), welche mit Dir sien in ber halte ber Wahrheit, die ba leben von ber Züchtigung ber Frevler, die ba leben von ter Frevler Blut, an bem Tage der Acchenscht vor Unneser (Dsiris Onnephits, dem Erössner bes heils, dem Richter in der Unterwelt), dem Gerechtsertigten (Bolleubeten, Bollkommenen). hort der Geister, herr der Wahrheit ift Dein Name! Möge ich Euch erkennen, ihr herrn ber Wahrheit: Mahrheit bringe ich vor Euch. Bebecket meine Fehler: ich habe nicht Trug noch Böses verübt! Ich habe nicht ges mordet! Ich habe nicht Trug geübt im Gericht! Ich bin unbewust des Bösen! Ich thue nichts Böses! Ich habe nicht ben Mann bertrogen bei seinem Tagewerse!....

"Ich bin nicht träge gewesen (in meiner irbischen Wanberung)! Ich bin nicht ermattet! Ich bin nicht hingesunken! Ich bin nicht muthlos geworden! Ich habe nichts den Göttern Hassenwürtiges gesthan! Ich habe nicht vergangen gegen die Perfon meines Berzgesehten! Ich habe stie Armen] nicht gedückt, noch hungern lassen, noch weinen machen! Ich habe seinen Betrug geübt vor dem Angeschichte der Meuschen! Ich habe die Maße Negyptens nicht verändert! Ich habe feinen Raub begangen an den Villern der Götter! Ich habe bie leinenen Tücker der Toden nicht weggenommen! Ich habe nicht Hurerei getrieben! Ich habe nicht besteckt die Reinheit des Gotztes meines Landes! Ich habe nicht Wucher getrieben! Ich habe nicht Gegelringe verfälscht! . . . .

"Ich habe das Gewicht der Wagschale nicht verringert! Ich habe den Säugenden (beim Bieh) nicht ihre Milch ver dem Munde wegsgenommen! Ich habe die Gazellen nicht gestört in ihren Lagern! Ich habe uicht gestangen ihren Fisch Kami und ihren Oxprhynchus (die beiden besten Kischarten)! Ich habe nicht Wehren an den Fluß (Kanal) gesetzt zu seiner Zeit (wenn er frei fließen sollte)! Ich habe nicht einen Theil seines Lanses abgeleitet! Ich habe kin Feuer ausgelöscht zu seiner Zeit (Wachtseuer? heiliges Feuer?)! Ich habe die Götter nicht bestrogen um ihre Oxferschenkel! Ich habe die heiligen Hereben nicht

552 Berhaltniß bee ag. Bewußtseine v. b. Anfangen gu b. affat. u. bell.

weggetrieben! 3ch bin einem Gott nicht in ben Weg getreten, wenn er vorausschritt (im Festzuge)!

"Ich bin rein! Ich bin rein! Ich bin rein! Ich bin rein! Bein ift ber große Bennu (Phonix), ber in Suten-fhen lebt! Denn ich bin bie Nufter bes herrn ber Winde, welcher Leben gibt allen Menschen am Tage ber Nedenschaft, bes Anges in Annu (heliepolis) am breißigsten Tage bes Menats Meshir vor bem herrn ber Erbe! Denn ich habe gesehen bas Auge in Annu sich füllen!

"Lag fein Uebel mir wibersahren in jenem Lande ber beiben Bahrheiten, benn ich fenne bie Namen ber Gotter, die mit Dir find in ber halle ber Bahrheit: ich kann mich retten vor ihnen!"

Trotz einiger Dunkelheiten im Einzelnen ist boch eben so unverkennbar im Ganzen ber tiese ethische Charakter dieses an den "Hort der Geister" gerichteten Gebets der gerechtsertigten Seele, als das Aleben des sich vertheidisgenden Gewissens an den äußerlichen Werken, und die damit verbundene Selbstgenügsamkeit und Selbstgerechtigkeit. Wir tragen auch gewiß nichts Fremdes hinein, wenn wir annehmen, daß die mit den Formeln verbundene Lehre und Unterweisung dem Ganzen etwa diese Richtung gab, daß der Sinn sei: wer nicht einmal so viel mit gutem Gewissen vor dem Richter der Seelen, dem Herzenskündiger, sagen könne, dürse vor ihm gar nicht erscheinen, sond dern müsse den durch die niederen Formen des Daseins, oder könne wenigstens nicht im Unschauen Gottes leben.

Jenen ethischen (und also biblischen) Charafter spricht auch noch ganz besonders das 85. Kapitel des Todtenbuches aus, wo (nach Birch) die Seele des Abgeschiedenen sagt:

"Ich gehe nicht zu bem Orte ber Strafe. Ich habe nichts gesthan, mas haffenswurdig ift ben Gottern, denn ich thue Ofiris Willen". . . . .

Auf die Seelenwanderung spielt offenbar das 73. Kavitel an, wo es heißt:

"D Geift (wertlich: Geele), Du Furchtbarster! Laß mich fontmen zum Schauen (bes Dsiris) und laß mich burch das Thor, meinen Bater Osiris zu schanen, aus der Finsterniß einzugehen zu meinem Bater Osiris! Ich bin der von ihm Geliebte! Ich sehe meinen Bater Osiris: Ich durchbohre das Herz des Sut (Set, Typhon): ich thue Alles für meinen Bater Osiris, ich habe erössnet (burchwandert) alle Pfade im himmel und auf der Erde (meine Wanderung ist zu Ende). Ich bin des Baters geliebter Sohn. Ich somme her von den Todten als eine gepflegte (gerechtsertigte) Seele! D alle ihr Götter und Göttinnen, meine Wanderung ist vollendet!"

Die Seele erscheint also hier, aus dem Tobtenreiche kommend, vor der Halle des Gerichts, welche von Anubis, dem Ankläger der Seele, bewacht wird. Sie verlangt Einlaß: sie will ihren Bater Osiris schauen, sie erkennt sich als sein Kind, der Jammer und die Mühe ihrer Banderungen ist vorüber!

Da alle solche Dichtungen vom Zenseits ursprünglich nichts sein können, als die Rück-Abspiegelung des endlichen Bewußtseins ins Unendliche, des irdischen Menschenebens und des irdischen Zustandes der Seele in das Göttliche; so werden wir hier auf den Kern und Grund des geschichtlichen ägyptischen Sottesbewußtseins geführt: das Gefühl des irdischen Daseins als einer Bürde, des leiblichen Lebens als eines Kerfers, kurz auf die Verzweislung an der Wirkslichkeit. Dieses ist das vorherrschende Bewußtsein der gesschichtlichen Naturreligionen: ohne Zweisel verklärte es sich in edlen Gemüthern zu einer Sehnsucht nach dem Ewigen, nach dem Leben in Gott, und ließ sie auf diesem Wege eine Verschnung mit dem Leben sinden: aber jenes ist das Allaemeine.

Hebrigens ift biefe Stelle gewiß nicht alter als bas

554 Berhaltniß bee ag. Bewußtfeine v. b. Anfangen zu b. affat, u. hell.

breizehnte Jahrhundert: Set ist schon Thphon, der Gott bes Berderbens, ber Bose, die Schlange, welcher Horns bas Herz burchbohrte, wie jeder Gläubige thun soll.

Ich kann biesen Gegenstand nicht verlassen, ohne meine Frende über den Fortschritt der Aegyptologie auszusprechen, daß sie so bedeutende zusammenhäugende Stellen grammatisch zu erklären vermag. Es ist damit Alles erreicht, was ich im ersten Buche gewagt hatte, für meine Tage zu hoffen: und die Erfüllung dieser Hoffnung ist von der Seite gestemmen, von welcher sie allein erwartet werden fonnte, von dem treuen Fortgehen auf der von Champollion gezigten und eröffneten Bahn. Wie sind dagegen alle andern Träume und Anmaßungen zu Schanden geworden!

Fassen wir das Wesentliche der Formeln des Todtenbuches zusammen. Des Meuschen Seese ist, nach der Aegypter Glauben, göttlich, und also unsterblich. Sie hat eine persönliche sittliche Berantwortlichkeit zu tragen. Heillose Thaten verbannen sie von Gottes Angesicht: verzeihliche Sünden schiebt der Glaube auf den Leib, der dasir auch der Bernichtung Preis gegeben wird. Der gerechtsertigte Meusch ist sich bewußt, ein Sohn Gottes zu sein, bestimmt, Gott zu schauen am Ende seiner Wanderung. So heißt es im Grabe von Ramses V. 161) von den Seesen der Bösen:

"Sie schauen nicht biesen großen Gott (Bellos-Ra): ihr Auge laben nicht die Strahlen seiner Scheibe: ihre Seelen werben nicht erleuchtet in der Welt; sie vernehmen nicht die Stimme bes großen Gottes, welcher ausgeht über ihrer Bahn."

Bon ben Seelen ber Guten bagegen wird gefagt:

<sup>161)</sup> Ebenbaf. G. 327-329.

"Diefer große Gott rebet zu ihnen, und fie reben zu ihm: ber Glang feiner Scheibe erleuchtet fie, ftebend in ihrer Bahn."

Diese Worte sind ethisch zu fassen: die Sounenbahn ist offenbar nur das geheiligte Sinnbild für des Menschen Bahn hier, und für die Wanderungen der Seelen nach dem Tode.

Aus der bisher erörterten Anschauung der Berbindung des Glaubens an die Unsterblichkeit mit dem Glauben an die Seelenwanderung durch Thierförper erklärt sich also der Thierbienst und die Darstellung der menschlich gebildeten Gottheiten mit Thierförfen: aller, außer Osiris: der Gott der Geisterwelt, der Richter der Seele, ist nur Mensch. In jedem Thiere wohnt dem Aegypter etwas Göttliches: einige, Stiere und Bock, waren unmittelbare Symbole der Naturkraft: in allen aber konnte die Seele eines Borsahren weilen auf ihrer sühnenden Wanderung. Der Todtendienst aber ist, wie schon bemerkt, eins der beiden Urelemente der ägyptischen Gottesverehrung, und hat tiese Wurzeln bei den Aegyptern geschlagen, fast wie bei den Sinesen.

Eben so klar ist aber auch, daß im ägyptischen Gettesbewußtsein mit der trostlosen Uebermacht des Symbolismus die ethischen Ideen aufs engste verbunden waren, welche das menschliche Leben ordnen, und die Ausbrüche der Rohheit zurückbrängen: der Glaube an eine sittliche Weltordnung, an persönliche, sittliche Berantwortlichkeit, an ein persönliches göttliches Gericht.

Wie tief der Glaube an die Seelenwanderung eingriff in das ganze äghptische Leben, hat der merkvürdige Rosman "die beiden Brüder" gezeigt, welchen de Rouges Scharssinn uns geschenkt. Die ganze Anlage und Maschinerie der Erzählung ruht auf jenem Glauben. Der held kann so oft sterben, als der Dichter will: ja es will scheinen, daß

er eine Zeitlang auch Baum werben kann. Aber zulett erfüllt sich boch bie göttliche Welterbung, wie in ber Geschichte Hiebs: bas Bose wird bestraft, bas Gute siegt: ber Held wird wieber Mensch und erreicht ein hohes Geschick.

Was die im Thierdienste sinnbildlich dargestellte Idee selbst betrifft, so kann man sie hiernach im Allgemeinen als dieselbe sassen, welche in Asien früh zum geldenen Kalbe geführt hat, und zur Darstellung der schöpferischen Gottsheit als des zeugungskräftigen Stieres. Nur daß diese Ansichanung vom Negypter verallgemeinert und die Verehrung an das lebende Thier als Sinnbild der lebenden Götter angeknüpft wird. Es war eine durchgeführte religiöse Thiershiereglyphik.

Nur jener Zusammenhang bes Thierbienstes mit bem Unsterblichkeitsglauben und ber Ibee der Seelenwanderung erklärt die seltsamsten Erscheinungen dieses äghptischen Symsbolismus: so die seierliche und kostbare Bestatung und Ausbewahrung der Mumien der heiligen Thiere, wie wir sie jetzt in dem Apisheiligthume von Meinphis recht ansschaulich vor Augen haben.

Wir haben die ethische Seite des Dienstes angebeutet, welche jenem Volksglauben eine höhere Bedeutung
gab und ihn veredelte. Wir haben aber damit die Ibee
der Seelenwanderung noch nicht erschöpft. Sie verleugnet
auch bei den Neghptern nicht einen tiesen Gedanken, wenn
gleich er ohne alle dialektische Ausbildung geblieben. Der Neghpter, welcher diesen Glauben lehrte oder überlieferte,
ging aus von der Anschauung, welche Plato im Phädrus
und anderwärts so herrlich entwickelt. Es ist im Menschen keine Erinnerung eines früheren persönlichen Daseins,
und doch ist die Erscheinung der Seele in der Menschenwelt nicht erklärlich ohne ein schlafenbes Bewußtsein von ben Dingen und ihrem Zusammenhange: bie Lehre ber Geelenwanderung burch Thiere, als Guhnung ber begangenen Sünden, erklärte ihm beibe Bahrnehmungen.

Mus ben tiefen Burgeln, welche biefer Unfterblichfeitsglaube im äghptischen Beifte geschlagen, erklärt sich auch allein bas Ilngeheuere und Magloje und babei bas Berrliche, Sinnvolle und Aunstreiche bes Bhramidenbaues im Alten Reiche. Wie ber Thierdienst nichts ift als die äghptifch = afritanische Geftaltung einer uralten affatischen Unschanung, so auch bie Berbindung ber Gorge für bie Sicherung bes Leichnams, und, wo möglich, für bie Ungerftorbarkeit beffelben, mit bem Unfterblichkeiteglauben. Die Seele war unfterblich, aber ihre Seliafeit. wo nicht ihre Lebensfähigkeit, war gebunden an die Erhaltung bes Körpers. Die Zerftörung ber Leiche mar alfo bie Zerftörung ber Geele. Wir verbanten ficherlich ben Bunderbau ber Phramiden noch mehr ber abergläubischen Furcht vor ber Zerftörung bes Leibes als ber blogen Gitelfeit und Prachtsucht ihrer Erbauer. Das Tobtengericht bes Volkes über bie Könige (wie über jeden anderen Tobten) war in ben Zeiten ber vierten Dhnastie noch feine leere Formel. Nun waren aber die Könige ber größten Phramiben, nach allgemeiner Ueberlieferung, ichnode, harthergige Thrannen, welche guten Grund hatten, sich vor ber Deffentlichfeit jener Zeiten, bem Gottesurtheile bes Bolfes und ber Priefterherrschaft, gu fürchten. In bie Phramiben fonnte nicht leicht Jemand eindringen. Bebe hat ihr eigenes Geheimniß ber Ungugänglichkeit. Bor einem Auflaufe aber schützen fie jebenfalls vollkommen.

Wir haben alfo nach allen Seiten ein großartiges, ties

fes Gottesbewußtsein als Grundlage, aber auch allenthalben eine troftlose Unfähigkeit, Die Ibee in ihrer Reinheit festanhalten. Diese Unfähigkeit, verbunden mit bem Runfttriebe ber Meghpter, führte zu foloffalen Berfehrtheiten eines an ber Berforperung flebenben, an bas Leibliche fich ftarr antlammernden und ce gabe festhaltenden, abergläubifchen Sinnes. Diefen Boll bezahlte bie uralte afiatische Meniche beit für bie Besitznahme Afrifas und bie Aneignung bes Riltbales. Bei allem biefen bleibt groß bas Berbienft ber Megbyter für bie Menschheit, baß fie bie berauschende und verwirrende Naturverehrung Afiens gum Glanben an bie unfterbliche Perfoulichfeit ethisch ausgebildet und gum Bolfsglauben erhoben haben. Ferner ift es ein großes Berdienft ber Meghpter, bag fie bie Religion, in ihrer Beife, überhaupt mit großer Rraft ethisch behandelt und gum Bolfsglauben gemacht. Die Berbindung ber 3dee mit bem auferlichen Dienste ift burch fittliche Ibeen vermittelt. Das Gottesgericht bes Bolfes ift Bilb bes unvermeiblichen Gottesgerichtes bee Dfiris, bes Untrüglichen, Bahren: bie Seele jedes Frommen und Guten wird ofirifch, eigentlich Dfiris felbit, b. h. vergöttert.

In bieser Ivee liegt also ber eigentliche weltgeschichtliche Punkt bes äghptischen Gottesbewußtseins. Gerechtsertigt ist solglich Herobots Urtheil und im Allgemeinen bie ehrfürchtige Auffassung ber Griechen von ben Geheinnissen ber äghptischen Religion und ihrer inneren Berwandtschaft mit ben eigenen: gerechtsertigt überhaupt ihre Bewunderung ber uralten, durchgebischen Gesittung ber Aegypter.

Noch glänzender tritt bie weltgeschichtliche Bedeutung bes äguptischen Lebens herror in ber Unnit. Gie ift bas

bellite Westirn am äghptischen Simmel, und hat einen bleibenben Werth, nicht blog vom rein fünftlerischen ober bloß technischen Standpunkte, von welchem alle Rundige es leicht erkennen und zugeben, fondern auch geiftig und ethiich.

Die bilbende Runft tritt, nach einem allgemeinen organifchen Gefete, querft auf mit ber Baufunft. Gie ift Die Runft bes Alten Reiches, mahrend bie Bildnerei und Malerei ihren Gipfelpunkt fruh im Reuen Reiche haben (von Horus bis Ramfes II.). Also pflegte die Thebais die Runft in ber Spiffoszeit.

In ber Baufunft bes Alten Reiches gibt fich bie Großartigleit und fünftlerische Bollenbung fund burch ben Phramibenban; Die Tempel (von benen wir leider nur wenige Refte haben) und bie Graber zeigen ben Ginn für Symmetrie und Schönheit. Der borifche Saulenbau wird bier, feiner 3bee nach, geboren als Bilafterbau, mit Gebatt und Krang: bas beweisen Denkmäler ber zwölften Dynaftie. Diefer Zeit gehören auch bie grefartigften Runftbauten und Bajferbauten gu, wie Labyrinth und Morisfee. Un eine gefchichtliche Berbindung benfen wir hier nicht, auch nur als Möglichkeit: eigentlich hat nie eine folde in ber Runft Statt gefunden, fo wenig als in der Mythologie und bem Staatsleben ber geschichtlichen Zeit.

Die Anlage Babylone, und alfo wohl auch bes größten Wertes ber Welt, bes Belustempels, als bes Bahrzeidens Babels, ift merkwürdigerweise, nach unfern Tafeln, ungefähr gleichzeitig mit ber Errichtung ber großen Phramiben. Bergleicht man beibes, fo zeigt bas Renfere bes Tempels eine größere Entwickelung bes Runftsinnes ale bie ohne Abtheilung und Schmud in großartiger mathematijcher Form = Ginfachheit fich erhebende Riefenphramide. 3m

Inneren aber birat biefe größere Kunft als jene. Die Bilbnerei war in ben funftreichen Gangen und Tobtenkammern vertreten burch Sieroglophen und burch funftreiche Sarfophage. Den bes Renigs Mentheres, bes Erbaners ber prächtigften Phramibe, ber britten in Gifeb, befiben wir leider nur noch in der getreuen Abzeichnung, welche auch unfer Werk giert. Gie genügt, um bie Bartbeit ber Linien und bas borifch Antike ber Berhaltniffe gu würdigen, gegenüber ben Bildwerfen bes Neuen Reiches. Diefe Un= ficht war jo fehr bie äguptische, bag bie Bauten bes Dlenes, nach Manetho, bie bes Nachfolgers übertrafen. Das berliner Mujeum zeigt allerbings einen Fortidritt ber Urditeftur in ber freieren fymbelifden Behandlung bes urfprünglichen Bolgbaues im Laufe ber vierten Dynaftie: alfein eben fo fehr auch bie mufterhafte Bollfommenbeit bes früberen, ftrengen Stoles.

Die äghptische Vildnerei hat ihren Propheten in Windelmann gesunden. Er hat zuerst nicht allein ihre insnere Trefflichkeit, sondern auch ihre große Bedeutung als weltgeschichtliche Vorschule der griechischen angeschaut, und endlich die Epochen ihrer organischen Entwickelung entbeckt.

Das Geheimniß der Berhältnisse des menschlichen Körpers ward zuerst den Neghptern offenbart: und von ihnen ward der erste Kanon besselben ausgebildet, welchen die Griechen nur, nach dem Muster ihrer eigenen, vollkommeneren Gestaltung, fortbilden und durch die Auspräzung ihres edeln Antliges und seines Ausdruckes ergänzen konnten. Im idealen Ausdrucke des Thiersebens und der Thiersormen sind die Neghpter nie übertrossen. Aber es ist ein unbegründetes Borurtheil, daß die äghptische Plas

ftit bas menschliche Antlit felbst einestheils, bei Gotterbarftellungen, ohne ideale Schonheit, anderntheile, bei Bildniffen, ohne Individualität bargeftellt. Was bie Gotterbarftellungen betrifft, fo ift bas Götteribeal zuvörderft einförmig und ohne ben perfönlichen Ansbruck, welchen ber Sellene im ibealen Unschauen ber menschlichen Berjönlichkeit gewann: es ift, zweitens, nicht fo erhaben als bas griechifche, allein es ift ebel und kunftgerecht. Biele ber afiatischen Gottheiten, felbst ber indischen, find Ungeheuer, vielköpfig und vielhandig, und graufenhaften Ausbrucks: von biefem Greuel ift bem Aegypter nur ber altphonizische (edomitische) Batäte geblieben, als Tempelbild bes Btah-Bephaftos. Jenen afiatischen gegenüber find bie ägnptischen Götterbilbungen bie einzigen Vorläufer ber hellenischen: ihr 3beal ift ebel und rein menschlich. Das Afrikanische bes ägypti= fchen Gefichts wird jurudgebrangt: es fpricht aus ben Göttern bie Erinnerung an bas afiatische 3beal, mit ftrengem Runftsinn ausgeführt.

Was aber die Bildnisse betrisst, so kann man von der besten Zeit der äghptischen Kunst sagen, sie stelle die Mensschen persönlich dar, real, ohne eine das Individuelle verwisschende Idenlikät. Dassür haben wir jetzt zum ersten male den urkundlichen Beweis vor uns in den jüngsien Lieserungen des großen preußischen Werkes. Schon die Vilder des Alten Reiches zeigen persönliche Auffassung: doch sie haben keine Geschichte. Wer erkennt aber nicht sogleich das Unbedentende in Tuthmosis II., das Herrschende in der Schwester, das Großartige und Schöne in Tuthmosis III.? Horns erscheint als ein schwacher Schwärmer, wie er war: Ramses II. Ablernase und asiatische Stirn sind bekannt: aber sein großer Bater Sethos I. ist ihm in Va.

ebler Gesichtsbildung gleich. Amenophis II. und III. steschen wunderbar ab gegen den blödsinnigen Schwärmer, welcher die Verehrung der Sonnenscheibe an die Stelle des idealen Dieustes des Ra einführen wollte. Der todte Typus, die Schablone, tritt erst beim Berfalle der Aunst ein.

Die ganze Bildnerei ruhte bennach auf besonnener, aus schaulicher Kenntuiß des Eigenthümlichen, und auf treuer Wiedergebung besselben durch die Zeichnung: und wir wers den sehen, wie die mathematisch anatomischen Grundlagen den Neghptern vom Alten Reiche her eigen waren. Die Bewegung der Vilder ist noch steif, übereinkömmlich, gleichs sam beengt durch das Gängelband des Pharaonens, Priessters und Kastenwesens: allein sie sehlt keineswegs, wie bessonders die erhobenen Arbeiten zeigen.

Dasselbe gilt von der Malerei: nur daß diese Kunst bei den Negoptern, wie überhaupt in der Alten Welt, hinter der Bildnerei zurücksteht. Die Zeichnung ist streng, geistreich, kühn: die Perspektive wird natürlich nicht berücksichtigt, so wenig als bei den Griechen.

Also bas Tüchtige und Wahre, die Trene besonnener Auffassung und jene Strenge der Ausführung, welche der einzig wahre Weg zum vollendeten Schönen ist, sind das Weltgeschichtliche der ägyptischen Kunst: eine Einwirkung auf tretische Künstler kann nicht bewiesen werden, und ist auch nicht wahrscheinlich.

Man wird nicht viel Weltgeschichtliches von der Wifs senschaft und dem Schriftthum der Aeghpter erwars ten: doch ist auch hier ein nicht verächtliches Streben uns verkennbar. Die Alten schreiben den Aeghptern die Ers findung ber Geometrie burch bie Landvermeffung gu. und damit auch folgerichtig bie ber Arithmetif. Die von Lepfind veröffentlichten Refte ber Landvermeffung, Die mathematische Bollkommenheit ber Byramiden und bie Kunitbauten bes Alten Reiches find genngenbe Bemahren für biefe Angabe. Für bie Kenntnif ber Mechanif und ber angewandten Mathematik überhaupt zeugen bie aghptischen Bauten nicht minder burch ihre fünftlerische Bollfommenbeit als burch bas Ungeheuere ihrer Massen. Man muß befihalb ben Meghptern aber nicht eine wissenschaftliche Erfenntnig in biefem Gebiete guichreiben. Es war eine auf geschärfte natürliche Anschanung gegründete Beididlichfeit. welche burch bie Elemente ber geometrischen Wiffenschaft geregelt wurde. Die Träumereien, welche auch in neuerer Zeit wieder zum Borfcbein gekommen find, von gitronomis ider Beftimmung ber Byramiden und von tiefem aftronos mischen Symbolismus muffen bor bem machen Bemintfein verschwinden, zu welchem die Anschauung ber Dentmaler und die Früchte ber Hieroglyphit auffordern.

Die Aftronomie ber Neghpter trägt, wie alles Unbere, eine stark landschaftliche, nur für Neghpten berechnete Färbung. Obwohl sie keine Schaltsahre hatten, sind sie boch durch die genane Beobachtung des überschüssigen Bierteljahres bei Annahme von 365 Tagen den Römern die Bäter des julianischen Jahres geworden, und Lepsins hat nachgewiesen, wie sie die Ungenügendheit des vierjährigen Schaltkreises so gut kannten, daß sie im Stande waren, dieselbe zu verbessern durch künstliche Chklen, die saft so alt sind wie die Gründung des Menesreiches.

Der Streit über bie erste Erfindung bes Inomons und ber Runft ber Schattenmessung, eben wie ber Einheit

des Maßes, ist für uns ein sehr untergeordneter: es kann nach unserem Organismus der Weltgeschichte zwar am allers wenigsten von einer Rückwirkung Neghptens auf Asien bie Rede sein: aber auch die Annahme, als wären Chaldäer die Lehrmeister der Neghpter gewesen, hat für uns keinen Sinn. Die geschichtlichen Chaldäer sind Semiten, und der Khamismus liegt vor dem Entstehen des semitischen Lebens: die geschichtlichen Chaldäer und Neghpter standen in keiner Lebensgemeinschaft. Sine gemeinsame Wurzel in Ur-Asien scheint aber allerdings auch hier angenommen werden zu müssen.

Die Chemie, ober Scheibekunst, hat sogar ihren Namen von Aeghpten, welches Khemi, bas Schwarze, heißt. Schon ben ältesten Königen werden Schriften über Anatomie zugeschrieben, und daß die Arzneikunst und Arzen eimittellehre bei ihnen einheimisch gewesen, wie alle Verichterstatter sagen, wird vielleicht auch noch durch gewisse Apothekerzeichen erwiesen, wie wir bei der Behandslung der Zahlwörter bemerkt haben. Den anatomischen Schriften wird ein hohes Alterthum zugeschrieben: eine genaue Abtheilung des Körpers, nach allen seinen Gliedmaßen, zeigt sich auch auf den astronomischen oder aftroslogischen Darstellungen.

Was das eigentliche Schriftthum betrifft, so steht oben an das dronologische. Königslisten, nach Jahren, Monaten und Tagen, scheinen wirklich so alt zu sein als das Reich. Die Methode war und blieb unvollkommen, aber sie wird mit Treue geübt. Was die Verwirrung hervorgebracht, ist zum Theil auch nur späteres Migversständnis.

Die Königeliften, nach ihren alteften Bestandtheilen me-

nigstens, schlossen im Schriftthum aber sich den heiligen Bichern au. In der Sammlung der heiligen Bücher war Wissen, Weisheit und Frönunigseit der Priester nies dergelegt.

Das Neue Neich zeigt uns schon sehr früh ben letten Ansläuser eines volksmäßigen Schriftthums: ben Noman. Die schon oben erwähnte Erzählung von ben beiben Brüsbern ist seltsamerweise im Jahre bes Auszugs, ober höchstens ein ober zwei Jahre verher, von einem Bibliothefar bes Königs Menephthah geschrieben.

Man rumpfe bie Rase nicht über biesen ägyptischen Roman: er verlengnet nicht die Natur feines 3beals, bes wahren Epvs, ober ber ergählenben Beranschaulichung ber sittlichen Weltordnung. Er hat eine achte, mahre Löfung: es wird göttliche Gerechtigfeit geubt. Bon wie wenigen ber taufenb Romane ber neuesten Zeit fann man biefes jagen! Endigen fie nicht großentheils, und zwar nicht bleg bie frangofifchen, fondern auch viele englische (Didens nehmen wir aus, und Kingslehs Shpatia und Westward-Ho! find Mufter bes Wegentheils), in einem unerträglichen Migtlang bumpfer ober eitler Bergweiflung (wie Lord Bhrons und ber Gräfin Sahn und viele andere beutsche Romane), ober in ekelhafter Lebensmubigfeit? Soll aber boch eine icheinbare Löfung geboten werben, wird biefe nicht viel mehr mit ben Haaren herbeigezogen, als in jenem Romane ans Mojes Beit, und felbst in feinen finefijchen Beiftesbrübern?

Dabei fehlte es ben Negyptern entschieden nicht an Dumor, ober der Fähigkeit, das Ernste in seiner Instigen Auffassung barzustellen. Hier tritt, ganz naturgemäß, bei den Negyptern die Thierfabel besonders hervor, als Form, und Priester und Fürsten als ein Lieblingsgegenstand. Als volksmäßiges Glement ber Aunft haben wir fatprifche Zeichnungen feierlicher Thier-Aufzüge (gur Berfpottung ber priefterlichen) und Thierfriege (Ragen und Mäufe). Lepfins bat in feinen erften Denkmälern einige befannt gemacht. Aber es icheint, als ob bie Thierfabel frühzeitig ben volksmäßigen Theil bes Schriftthums, und vielleicht ben lebendigften beffelben, gebilbet habe. Bunbel hat barüber querft, fo viel ich weiß, geiftreiche Binte gegeben, inbem er auf die vielen nach Meanpten bentenden Büge, nicht allein in ber Ueberlieferung ven Hefops Leben, fonbern anch in ben Ergählungen felbft, welche feinen Ramen tragen, aufmertfam gemacht 162). Es fonnte alfo wohl fein, baß bie einzige ichriftstellerische Arbeit bes Gofrates, von welcher wir Renntniß haben, ursprünglich ägyptischer Erfindung gemesen. Er übersette befanntlich mahrend ber letten Wochen feines Lebens mehrere afopifche Fabeln. Rein Bolt bat ein befferes Recht auf eine folche Erfinbung, als bie Meghpter, welche bas Thierleben in Religion und Runft jo tief auffaßten.

Ein steptisch-satyrischer, ja sarkastischer Zug im äghptischen Volkscharafter wird von ben Römern zugleich mit

<sup>162)</sup> Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge V (1847), E. 422 ff. Welder (Rhein. Mus. VI. 1839) hatte schon früher barauf ausmerksam gemacht, daß Aesopos (verborben aus Aidloy? bas kortische Wert ift Ethosch — Kesch) bei Planubes als Neger beschrieben wirb. Ich halte übrigens die bei Hernbes als Neger beschrieben wirb. Ich halte übrigens die bei Hernbes (II, 134) zuerst erscheinenbe griechische Nachricht von Aesop, dem Stlaven bes Iadmen in Naulratis zu Amasis Zeit, als einem schlauen Erzäheler humoristischer afrikanischzägyptischer Thiersabeln, für vollkommen geschichtlich, Aesop mag sie nun in Samos selbst ausgezeichnet haben ober nicht. Man vergleiche Baehr zu jener Stelle Herobots in ber neuen Ausgabe.

bem Auffahrenben, Jähzornigen ausbrudlich bemerkt. Der Sumor bes gefnechteten und von allen Geiten in Formen geschlagenen Bolfes flüchtete sich in Bolitif und Religion binter Barobie und Spott, unter beffen Gulle fich aber tie-

fer Ernft zeigt.

Go in ber Bolfenberlieferung von Mhferinus. Diefer König fand eine ichreiende Ungerechtigfeit barin, baß bie Götter ihm, bem Frommen, nach einem ihm geworbenen Spruche, ein furges Leben beschieben, mabrend feine gottlofen Borganger fo lange regiert hatten. Die Götter find gerecht, antworteten bie Priefter: benn fie wollten gerabe nicht, bag bie gottlofen Meghpter mit fo furger Strafe abfommen follten. Geht man biefer gewiß nicht rein mardenhaften Erzählung nach, fo wird man einen ernften, mit Schwermuth und Bitterfeit gemischten Bolfeglauben an eine fittliche Beltordnung gewahr, welchen die Biderfpriiche in der Wirklichkeit gu bitterem Unmuth geführt hatten." Es scheint auch feine mußige Erfindung gewesen gu fein, baß Paapi, einer ber Weifen am Sofe bes ungludfeligen Sohnes bes verabschenungswürdigen Ramesses, fich ben Tod gab, weil er bas nahende Gericht über jo viele Unmenschlichkeit voraussah. Der ernste Zug bes Glaubens an eine sittliche Welterbnung fpricht sich endlich am flarften in der ethischen Ausbildung des Ofirisgerichtes über die Todten aus, wovon oben bereits geredet ist.

" - The total from the first the 4-15-100 / 1 - 1 0 - 1 0 1 mm 1

The Residence of the State of t

## Schluß.

Auf dieser Grundlage also ruhte das gesellige und staatliche Leben der Aeghpter. Um seine edeln und ehrsfurchtgebietenden Seiten zu ersennen, ist es nicht einmal nöthig, daß wir auf den starren Priesterstaat Merce oder das Zerrbild der versinnlichten und zerquetschten Menschpeit des Negerlandes oder der Troglodyten hinblicken.

Aegypten hat nicht allein, im Gegenfatze afrikanischer und späterer asiatischer Entartungen und Verkümmerungen, eine Schutzmauer errichtet wider die Rohheit des Libhers wie des Negers, ja selbst wider die Grenel des asiatischen Orgiasmus, und diese Mauer aufrecht gehalten und gesichert mit einer Gesinnungstüchtigkeit, welche die dankbare Anerkennung der Menschheit verdient. Denn in manchen Beziehungen haben die Negypter auch dem verwilderten Orgiasmus, wie der Turanier, so der heidnischen Semiten, heilsame Schranken gesetzt. Schon in ältesten Zeiten has den sie entsetzlichen Menschenopser abgeschafft und als den Göttern verhaßt dargestellt, während die Molothsopser in Balästina, in Sprien und im gebildeten Phönizien und in Karthago als Heiligthum des Gottesbewußtseins sortsbauerten. Begrub ja dech selbst Rom, noch unter Casar,

gefangene Gallier lebendig, um den Zorn der Götter zu fühnen. Aber auch manche Könige Indas und Israels liesen ihre Kinder "durchs Fener gehen". Wahrhaft rein von diesem Grenel hat sich in der Zeit der politischen Gesittung nur das hellenische Bolf gehalten: zum glänzenden Deweise, daß nur das denkende Dewnstsein, der Glaube an das Bernünstige als das Wahre und Gute, gepaart mit Ehrfurcht vor dem Göttlichen, die Menschen vor Rückfällen in Robbeit schützt, was weder Bräuche noch Feiern, noch die äußerliche Gesittung der Sinesen und Byzantiner und ihrer modernen Nachsolger vermögen.

Der Verkehr der Menschen mit der Gottheit war ein persönlicher: nicht vermittelt durch Zandereien, ja nicht einmal durch die Priester. Göttersprüche wurden Königen wie Priestern zu Theil: Tempelschlaf, Traum, auch wohl ohne Zweisel Hellschn, waren die Mittel des über den wachen Zustand hinausgehenden Gottesbewußtseins. Von der turanisch iranisch semitischen Berauschung durch Getränk, durch Panken und Schellen, durch gewaltsame Beswegung, sindet sich keine Spur bei den Leghptern.

Leider wissen wir noch wenig von dem Geiste der häusslichen und geselligen Verhältnisse, so wie über die Versfassung. Aber Alles, was wir wissen, zeigt höchst achtungswerthe Seiten. Wie bei ber Beschneibung, so stellte auch in der Monogamie das Necht und die Sitte der Priester das Alte und Nichtige dar. Das Weib war des Mannes Gefährtin, nicht abgeschlossen von dem geselligen Verkehr: ein persönliches Verhältnis, also Monogamie, die Voransssehung. Die vor Allem königliche Unsitte der Vielweiberei brach auch hier wahrscheinlich die alte Zucht.

Rein Aegypter ferner war Stlav, auch ale alle, außer

ben Priestern und der Ariegerkaste, zu Anechten gemacht waren. Den Mord des Sklaven bestrafte das Gesetz. Das ganze hänsliche Leben ist ein gesittetes. Weber Granfamkeit noch Frechheit und Lüsternheit erscheint auf den Denkmälern, oder in den Grabdarstellungen, welche doch das ganze wirkliche Leben uns vor Angen führen. Allenthalben erscheint ernste und, sür die Zeiten, milde Sitte. Daß endlich die Freiheit auch in Negypten die ältesten Briefe hat, und nicht der imperialistische Pharaonismus, haben wir seines Ortes geschichtlich nachgewiesen, dis zur zwölften Dynastie, der vorlehten des Alten Reiches.

Das Kastenwesen war burchaus nicht, was es in Indien ist. Der Aegypter kennt keine Paria. Jeder Aegypter ist Kind und Freund der Götter: wie Sine Sprache, so verseint sie Sin Gottesbewußtsein, Sine Gottesverehrung, als die der bevorzugten Nation. Die Feste und Feiern waren und hießen Versammlungen der Gemeinde. Seit Menes gehörten die Könige, der Regel nach, den edeln Geschlechstern der Kriegerkaste an: aber oft auch gingen sie aus dem Volke hervor: immer endlich wurden sie in die Priesterskaste aufgenommen. Innerhalb dieser beiden vornehmsten Kasten, wie innerhalb der andern, war eine große Freisheit für den Einzelnen. Ehen wurden geschlossen zwischen verschiedenen Kasten: nur die niedrigste Ordung der Hirzten, die Sauhirten, waren auf sich selbst beschränkt.

Fassen wir bas Ganze zusammen, so erscheint Aeghpten in mancher Beziehung als eine rettende Insel alter, aber in Formen verkleideter Gesittung. Wir müssen die Wahrheit anertennen, daß die Leghpter nicht umsonst geslebt haben, und nicht unverdient der Gegenstand der Bewunderung des geistreichsten Volkes der Erde gewesen sind.

Allerbings laufen alle Fäben höherer menschlicher Entwideslung, wie in der Sprache auf Semitismus und Iranismus, so in der Weltanschauung und dem Gottesbewußtsein auf Inden und Heltenen aus: und in Kunst und Wissenschaft hat der Arier das Angesicht der Erde rerändert und der Menschheit unbekannte Höhen und Tiesen gezeigt. Allein die Trene und Zähigkeit, die Vesonnenheit und das Maß, der Ernst und die Feierlichkeit des äghptischen Geisstes sichern ihm für alle Zukunst einen ehrenvollen Plat. Selbst seine Todeszuckungen zeigen die unzerstördare Zähigsteit des ägyptischen Geistes. Die seit einem Iahrhunderte gänzlich untergegangene Muttersprache ist den koptischen Priestern, welche sie ohne das geringste Verständnis im Gottesdienste gebraucht, in unsern Tagen, nach wenigen Monaten wieder sebendig geworden.

Der wahre Kern biefer Zähigkeit aber ift Treue, und es gibt nichts Ehrwürdigeres, als biefes trene Festhalten an dem Schatze des Wahren, Schönen und Guten, weldes wir ererbt, und welches zu wahren und zu mehren der Beruf jedes Geschlechtes und, im großen Gangen, jebes Bolfes ift. Diese Treue ift die einzige fichere Gewähr, nicht allein für ben Schund ber gebilbeten Bolter, die äußere Gesittung, sondern auch für ihr wahres Kleinob, bas Bewußtfein bes Göttlichen im Menschen und in ber Menschheit, wenn auch nur, oder vorzugsweise, ber eigenen. Jedes Bolt, jedes Weltalter empfängt feinen Beruf, und biefem nicht untren zu werben, ift die Bebingung feines Daseins und ber Preis seines Lebens. Alle gesitteten Bölter ber Geschichte tragen an ihrem Welttage bie Fadel, bas göttliche Licht, welches sie, so weit unsere Nachrichten reichen, von ben Vorgängern empfangen, mit größerem ober geringerem Glanze über die Erde: und Dank und Ruhm, getreues, liebevolles Andenken gebührt einem jeden Bolke, dessen Tagewerk nicht unrühmlich vergangen, und welches, auch im Erliegen noch edel und tapfer, die Fackel in andere Hände gegeben, durch Beispiel, Lehre, Kunst. Die Alte Welt ist eine abgeschlossene, und Aeghpten ist der älteste uns geschichtlich bekannte Theil: in ihr hat Aeghpten eine große Stelle rühmlich ausgesüllt und erhalten, einen erhabenen Beruf mit Trene bewahrt, und in seiner Abgeschlossenheit Menschheitliches entwickelt und unvergängliche Denkmäler seines Kunstsinnes zurückgelassen für die Bewunderung der fernsten Jahrhunderte.

# Register

zu ben fünf Büchern

nog

## Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte.

21.

Nahmes (Amessis), Regentin III, 79 f.; IV, 126. 135. — König, vgl. Amosis.

Aahmes Nefruari, Gemahtin von Amofis IV, 124.

Abammon I, 31.

Abel, vgl. Hebel.

Abraham IV, 293. 420 ff. 454 ff.; V, 19. 61. 368 f. 378. 383.

— Ursprung seiner Religion Va, 52. 321 ff. — seine Zeit Va, 351. 353. — Abraham in Aegypten Va, 486.

Abybos, Königsreihe I, 74 ff.; II, 131 ff. 187 ff. — Rieines Labyrinth II, 55 f.

Aches II, 76. 107. 349.

Achoris III, 150; Va, 419.

Achthoes = Aftisanes II, 267 f.

Acrisius V, 296.

Abah V, 345.

Mb am V, 303 f. 307; Va, 49, 65.

Abobus V, 360. 364.

Abonis V, 306 ff. 321. 324. 358; Va, 7. 9.

Abverbia I, 359 ff.; V, 100 f. Aegineten, Scemacht V., 428 f.

Negypten, sein weltgeschichtliches Berhältniß zur übrigen Welt Va, 338 ff. — zu Afien von 747—586 v. Chr. Va, 503—508. — Die allgemeine weltgeschichtliche Berentung Aegyptens Va, 539—572.

Melian IV, 46. 88, 96; II, 46.

Meen V, 269, 273, 283,

Mer V, 235 f.

Mether V, 285 ff.

Retbiepien IV, 123 f. 147, 150, 153, 158, 191, 205; Va, 470 f. - Acthiopifche ober XXV. Dynaftie I, 114.

Mfrifanifdes Clement in Acgepten Va, 470 ff. 476 ff.

Afrifanne Julius I, 110 ff. 128, 245-251; II, 8; III, 17.

Maabue V, 347.

Mgathebamon V, 194 f. 348. 386.

Mani Va, 214, 226.

Mgreus V, 284, 288, 299.

Agres unt Agrueres V, 306 ff.

Mferblat I. 374.

Alle (Ptelemais) IV, 239, 436.

Mlaparus Va, 42.

Miêtai V, 307, 310,

Mieranter ber Grefe Va, 418.

Mlerander Belphifter I, 155. 236; IV, 292 f.

Alexandrinisches Mujeum I, 151 ff.

Mimelon Va, 42.

Mlerus Va, 40 ff.

Alphabet I, 520 ff.; V, 120. 139 f. 372, ff. 386 ff. 395 ff.

Amajis III, 146, vgl. Amofis.

Amdura (Biderie) II, 78 f. 99 f. 127; II, Borwert, G. V. XI f. Amempfines Va, 43.

Amenembe I. (Ammenemes) II, 286 ff. 299. 306.

Amenenhe II. Buch II, 293 f.

Amenembe III. (Marcs) II, 295 f. 324 ff.

Amenembe IV. Buch II, 296 f.; IV, 414.

Mmenophis I. Bud III, 77; IV, 125 f. - Jahresjahl V., 385.

Amenephis II. Bud III, 77; IV, 149 f. Va, 386.

Amenophis III. Buch III, 77. 88; IV, 117. 151 ff.; Va, 386.

Amenophis IV. Buch IV, 162 f.; Va, 387.

Amenfe, Rönigin III, 75. 78. 80.

Amente I, 445 f.

Amentimaice II, 341.

Amentuand III, 88 f.; IV, 162 f.

Ammenemes (fiebe Amenembe) Va, 370.

Ammenon (ein Rachfolger bes Morus) Va, 42.

Ammerith (Ameris, Amenartas) III, 138 f. Bgl. V., 513.

Umoriter IV, 235.

Amofis (Mabines) II, 269; III, 77; IV, 116, 122-125, 141; Va, 385. Mmôfis (XXVI. Dyn.) Va., 414 f. 426.

Munn I, 96, 431, 436-440; IV, 165; V, 196; Va, 4. - Etymologie Va. 20.

Amun smai IV, 128.

Amuthartaios (Amuntimaios) Va, 370.

Итупов V, 307. 310.

Ampriato 8 - Ammofis II, 267 f.; Va., 368. - ber Gait III, 150. — Beit Va, 356, 417, 419.

An II, 69 f. 75, 81, 107.

Anaglyphen I, 55. 395 ff.

Mnabit Va, 220.

Anait V, 344, Note. 367. - Etymon Va, 22.

Anfänge, bie menichlichen, nach agnptifch = phonizifcher leberlieferung Va, 24-37. - nach babylenischer Va, 37-50. - nach bebräiicher Va, 51-84. - nach iranischer Va, 85-100. - nach indis ider Va , 138-239. - nach griechijder Va, 240-269. - nach finefis icher Va, 270-301. - Bergleichung ber bebräischen Anjänge mit ben ägyptischen und affatischen Va., 305-330. - Die ägyptischen Unfänge Va, 449 ff. 469 ff.

Anianus I, 253 f.; IV, 312.

Annakos Va, 65 f. 241.

Annebotos V., 42. Anôbret V, 376.

Иподав V, 344. 350.

Anophis (An-Souphis) Va, 366.

Antilibanon V, 283. 287.

Mnu Va, 164 f.

Anuke I, 448; V, 344. Иппри I, 507 f.

Apathnas Va, 378.

Араррия-Phiops II, 192 f. 195 ff.; Va, 368.

Apafon (Saphegon) V, 231. 257. 261, 347. Bgl. Betbes. Apepi IV, 132.

Aphafa V, 321, 365.

Aphrobite V, 360.

Apion I, 126 ff. 235 ff.

Apisgräber Va, 393, 556.

Apis - Periobe IV, 57. 69 ff. 77. Bgl. Stier,

Mpette V, 339, 348, 351,

Apollo (Clarius) V, 274, 277; Va, 253.

Mpelleder I, 155 ff. 161 f. 175; III, 34 ff.; Va, 245.

Apollonius Molon IV, 292 f.

Apellenius Rhedins II, 314 ff.

Mpophis Va, 378.

Apetheferzeichen II, 47; V. 99.

Mpries IV, 129; Va, 414, vgl. Sophra.

Ararat V\*, 46 f.

Aratus Va, 245.

Mres V, 324.

Argenautengug Va, 445.

Ariabne V, 334.

Arier Va, 85 ff. - ihre Urfige Va, 90 f. - ihr Rame Va, 97. - ihre Anfange Va, 236 ff. Bgl. Inbifd, Franier, Anfange.

Ariftophanes V., 253.

Ariftoteles I, 41. 148; Va, 101, 433.

Armais und Ramesses III, 86 f. 99 ff.; IV, 183.

Arpathfab IV, 446. 448; Va, 307.

Mrrianu & Va, 155 f. (Indica IX, 9); Va, 186.

Arfes III, 150; Va, 418.

Artabane 8 III, 148; Va, 417.

Artagerges ber Erfie und Zweite III, 148 f. 151; Va, 417 f.

Artemiben V, 338.

Artemis V, 297. Artifel I, 340. 343; V, 90.

Mia V., 496.

Michera V, 322 f. 343.

Mies (Miestei) II, 80. 83; V\*, 378.

Mjiatisches Clement in Aegypten Va, 470 ff. 476 ff.

Mellepice V, 315. 339. 349.

Mfola V., 178, 180 f.

Affarhabten V=, 506.

Affhrer, Obmacht über Aegypten IV, 31. 245. 299. 364. — Zeit Va, 354. — Befiegung IV, 185 f. — Zeit bes Ninns IV, 294 ff. — Affhrer am Indus Va, 186. Bgl. Sargina, Semiramis.

Afrarte IV, 198 f. 257. 289; V, 321 ff. 338. 343. 360, 363 ff. 395.

— Erflärung tes Werts Va, 11 ff.

Aftrales Gottesbewußtsein V, 62 ff. 204 f.; Va, 17. 52.

Aftronomie bei ben Aegyptern I, 36. 39 ff.; IV, 41-82; Va, 563. - bei ben Sinefen Va, 280.

Athêna V, 334 f. 344. 360. 367. — Etymon Va, 21 j.

Athenaus V, 357.

Athotis (Teti) II, 46 ff.; III, 88. 90. — Zeit ber beiben Athotis Va, 366.

Atlantis = Sage Va, 30 ff.

Atlas V, 335. 343. 396.

Attifa V, 365.

Atumu I, 465; V, 193 ff.

Anra (Aether) V, 235 f.

Ausjah I, 96; IV, 219.

Anszug (vgl. Ginzug) ber Israeliten I, 244 j. 249 j.; III, 104 fj.; IV, 8 j. 28. 45. 91 fj. 125. 131. 159 fj. 203. 213-226. 325 fj. 334 fj. — Zeitbestimmung Va, 354. 390 fj. — Der Zug selbst IV, 221 j. — seine Dauer IV, 326. 329 j. 332 j. — Weltz geschichtliche Bebeutung bes Auszuges Va, 481. 487 ff.

Antofhthon V, 300. 303. 307.

Avaris III, 10 f. 105 f.; IV, 131 ff. 214. Bgl. Anszng und Belufium.

Arieros V, 319; Va, 251 f.

Axioterfa V, 319; V\*, 251 f.

Arioferios V, 319; Va, 251 j.

### **B.**

Baaltis (vgl. Aftarte) V, 321. 323. 343 f. 350. 361.

Babel, ber Rame IV, 146; Va, 316.

Babylon IV, 297 f. 302 ff. 433 ff. - Atter Va, 315 ff. Bergl. Berofus.

Bahlifa Va, 190 f. 215.

Battrien Va, 85 f. 93. 191 (vgl. Bend); Va, 222.

Bambusbuch V., 294 ff.

Barhabratha Va, 169 ff. 182 f. - Beit Va, 230.

Bätylien V, 329 j. 338.

Banarten II, 84; Va, 559.

Beiwörter I, 347 ff.

Bel V, 228, 352.

Belfamin V, 270. 277 ff.

Bêius (Fiuß) V, 357 f.

Beinstempel Va, 314 ff. 559.

Belgoni II, 116 f. 151; IV, 179.

Beni Saffan, Graber bafelbft II, 308. 310.

Berofus IV, 294. 296; V, 226 si.; V., 37 ff. 41. — Babylonische Dynasticen IV, 302 si. — Kosmogonie V, 226—228. — Die menschrichen Anfänge V., 38—48.

Berthean Va, 68.

Berntue V, 369.

Befdneibung V, 360. 368 f.

Betberen IV, 268.

Be'uth V, 307. 321.

Bemässerung bes Botens II, 216 f. 320.

Bharata Va, 167. - fein Gefdlecht Va, 196 f. 199. - Beit Va, 228.

Bhattina Va, 174 ff.

Biblijche Chronologie I, 209—227 (vor Salomo), 239. — Dienstbarfeit in Aegypten IV, 222. 225. 411 f. — Salomons Tempelban IV, 272. 320 fi. (vergl. Josua und Richterperiode). — Saul und David IV, 371 fi. — Die Könige des getreunten Reiches IV, 380—404. — Bon Jakobs Cimvanderung in Aegypten bis zum Auszuge IV, 404—419. 440. — Bon Abraham bis Jakob IV, 420—429. — Die Zeit vor Abraham IV, 443 fi.; V, 254 f. — Lebensjabre der Erzväter Va, 72—79, vgl. 307 fi.

Biblifche Gottesnamen, verglichen mit benen ber mythologischen Semiten Va, 324 ff.

Biblische Urgeschichte Va, 50. — Das vorstuthige Weltalter Va, 61 ff. — Serstellung ber Zeiten von Sem bis Abraham Va, 305 ff. — Ergebnisse Va, 326—330.

Bildnerei, agpptische Va, 560 ff.

Bimbifara Va, 174 ff. 230.

Binothris II, 104.

Biet IV, 46. 50 ff. 64. 73. 81.

Birch, Camuel I, 426. 646. IV, 38. 143. 415. — llebersetzungen aus tem Tottenbuche Vo, 550 ff.

Binres (Bitheris) Va, 366.

Bnon Va, 378.

Вефаті V, 254.

Bobenfiebt V, 367, Rote.

Boêthes (Boches) II, 103.

Bohlen, von I, 290.

Behn (Baau) V, 269 f. 307. 321.

Botchorie III, 136 f. (Name für Menephthab IV, 221). — 3abreszahl Va, 412.

Brahmabienft Va, 150 Zeit seiner Entstehung, - Va, 194, 203, 227. Brugid V, 137.

Bubaftos II, 103. - XXII. Dynaftie I, 114.

Bücher, fiebe Beilige Blicher.

Buchftaben, phonizische V, 385-399. Bgl. Schrift.

Bubbha, Liften aus feinem Zeitalter V., 168-173. - fein Tobesjahr Va, 174 ff. - Buddhistische Königstiften Va, 171-181.

Bubhas Va, 160 f. 233.

Burnouf V., 213.

Burton I, 297 f.

Bufiris I, 159. 183; II, 56. 105.

Buto V, 323.

Buttmann Ve, 243 f.

Byblos, fosmogonisches Suftem V, 306 ff. 321. — leberficht V. 326, 328, 335, 361; V\*, 9.

Bhtis I, 102 f.; V, 220 ff. - fein Zeitafter Va, 346.

.C. Caftor ber Chronograph I, 155. Bgl. Kafter.

Caviglia II, 156 f.

Cebrenus I, 276 f.

Chabryes . Pammis Schafra II, 139, 145, 161 ff.

Chalbaer (vgl. Magismus) Va, 300 f. - Anfang ihrer Zeitrechnung Va, 312.

Chamismus V, 14. 16. 37. - feine Stellung in ber Grammatif V, 75-106. - in ben Stämmen und ber Burgelbildung V, 107 bis 184. — Ergebniß V, 130-137; Va, 344. 457-463. 542 ff.

Champollion-Figeac I, 268. 295 f.

Champollion le Jeune I, 268. 292 ff. 315 ff. 382 ff. 410. 426. 432; II, 116. 204; III, 59 ff.; IV, 32.

Charemon I, 128 ff.

Chebron (vgl. Amofis) III, 74. 81 f.; IV, 124 f.

Chemi I, 33. 141. - Rame ber Scheibefunft Va, 564.

Cheops = Chuin II, 135. - feine Pyramide II, 149 ff.

Chepbren = Chuemu-Chufu II, 134 f. 154 ff. 159 ff.

Chomasbelus IV, 314; Va, 311. 313 j.

Chronicon Paschale I, 276 j.

Chronif, die fogenannte alte agyptische I, 260 ff.

Chronologie (vgl. biblifche und Rafter), Berhaftniß gur Offenbarung I, 204 ff. - lleberficht von Scheschont bis Dienes III, 122 f. - von Scheschont bis Amafis III, 146. - Bestimmung aus ber Sprache V, 28-48. 136. - Inbifche Chronologie Va, 138 ff. 201 ff. - Ginefijde V., 286 ff. 298 ff. - Chronologie ber Weltatter Va, 336 ff. 341-359. - Ueberficht ber lignptischen Könige (vgl. Dynastieen) Va, 366 ff.

Chufu, Brüterfenige II, 121. 130. 138 f. 144.

Clemens Merandrinus I, 56, 128, 162, 236, 240 ff. 394 ff.; II, 11.7 207; 1V, 91 jj.; V, 372.

Cleopatra, Rabeln ber IV, 130.

Celebrocfe Va, 255.

Confucine Va, 273.

Conjugation V. 78 ff.

Conjunctionen I, 361 f.; V, 104 f.

Conjunction von junf Planeten unter Tiduen-bill Va., 275. 281 f.

Copula I, 349 ff.; V, 76 ff.

Creuzer V, 52, 215, 217; Ve, 267.

Curtius, Ernft V, 366, Mete; Va, 249.

Entlu 6, 60jähriger Va, 274. 276-282. - ber angeblich 63jährige Va, 422. Cyprus, eb von Gethos I. crobert? IV, 184.

Dagen (Siten) V, 325. 329 ff. 338. 353.

Damascius V, 230. 234 ff. (cap. 125); V, 315.

Damaetus IV, 239 ff. (Ben. 15, 2), 369; Va, 503.

Daenus Va, 42.

Darine, bee Spfiajpes Cobn III, 148-151; Va, 417.

Darine Nethus und Cedemannus Va. 418.

Daufe V, 233.

Davisen II, 155.

Declination bes Rennworts I, 346 ff.; V, 80 ff.

Delitich Va, 58.

Demarns V, 335. 339 f. 354, 356 f. 360, 364.

Demeter Va, 252.

Demotif de (vgl. encherijde) Sprace I, 321. 372; V, 137.

Denfmaler Aeguptens, Alter berfelben I, 58 ff. - Beichichtliche Bedeutung IV, 107 ff. - Bolfernamen auf benfelben II, 311. 323 j.; IV, 146 j. 176 ff. 197 f. 231 ff. 242.

Derfeto V, 330.

Dentalion Va, 241 f.

Deutbilder I, 410 f. 416, 420, 665—672.

Devapi Va, 190 f.

Diabies Va, 366.

Dienftbarfeit (ber Bergeliten) IV, 216-225. 411 f. - Beit Va, 353.

Dietrich V, 115. 174-184; V, 228. 234. 312. 379.

Difaard I, 149 ff.; II, 86 ff.; IV, 229 f. 250. 254 f.

Dingbilber I, 416. 419 f. 647-664.

Dieberns Siculus I, 26. 28. 31. 46. 125. 138. 140 j. 154. 162. 176—190. 193. 441; II, 44 j. 49. 90. 105. 138. 145. 200. 207. 230 j. 267. 326. 337 j. (I, 66); III, 102. 120; IV, 167. 191. 196. 248 j. 256. 258 jj.; Va., 156. 186. 420. 435. 437.

Diogenes von Laerte I, 39, 46. 94; II, 204 f.

Dione V, 338. 343 f.

Dionyfos V., 320. — erster indischer König Va, 160. — Abonis-Dionyfos Va, 253.

Diosturen V, 335 f.

Diospoliten, fiebe Theben.

Dobefarchie III, 139 f.

Dôtô V, 379.

Duab Va, 228.

Dunder Va, 156, 186, 433.

Dupuis V, 381.

Dynastieen (vgl. Manetho und Berosus), gleichzeitige I, 121 ff. 134; II, 103, 197; Va, 364.— Begriff einer manethonischen Dysnastie III, 91 f.; IV, 10. 17.

lleberfichten ber Dynafticen: erfte II, 64; Va, 366. - 3meite und britte II, 80. 108 ff.; Va, 366 f. - Bierte II, 120 f. 176; Va, 366 f. — Fünfte II, 181 f. - Sechete II, 191. 242; Va, 368. - Siebente, achte und elfte II, 246. 262 f.; IV, 12; Va, 368. - Reunte und gehnte II, 264 ff. 270. -· Zwölfte II, 282 f. 301 ff.; Va, 370. - Anfang ber breis gebuten II, 340; Va, 370 f. - Dreigebute und viergebute III, 23 ff.; Vo, 375 f. - Funfzehnte bis fiebengebnte III, 20 f.; Va, 378 - 382. - Achtzehnte und neunzehnte IV, 116 ff. — Achtzebute bis einundzwanzigste III, 58-65. 68-73. Achtzehnte III, 79. 83. 115; Ya, 384-387. - Rennzehnte III, 97. 116; Va, 388 ff. - Zwanzigste III, 119; IV, 229; Va, 393 f. - Ginnnbamangigfte III, 121; Va, 395. - 3 meis unbawangigfte III, 128 ff. 135. 146; Va, 397 ff. - Gerfiellung ber Zeitreihe ber XXII. Dynaftie Va, 403 f. - Dreinudzwanzigfte III, 136; Ya, 405 ff. - Bierundzwanzigfte, vgl. Bofderis. - Fünfundzwauzigfte III, 138; Va, 412.-Cedennbamangigfte III, 145; Va, 418 ff. - Die vier letsten manethonifcen Dynastieen III, 147 ff.; Va, 417-419.

Cher, bal, 'Seber. Eromiter V, 380. Ebrifi II, 170. Ei. fiebe Weltei.

Einwanderung ber Megypter Va, 34. 36.

Einzug Jatobs in Aegypten IV, 404 ff. 412 ff. — Zeit Va, 353. Ethestos (Mentuophis) Va, 368.

E1 V, 237, 329, 370.

Elam IV, 434 f. 448.

Elephantinische ober V. Dynaftie I, 110.

Cliun V, 307, 321, 323 f.

Elehim V, 263. 335; Va, 6.

Enderifde (vgl. bemotifde) Schrift I, 372, 374, 379, 382, 396 j. Enbbudfaben V, 124.

'Enos Va, 62 i. 65.

Eratofibenes I, 155 ff. 158 ff. 164 ff.; II, 7 f. 18 ff.; IV, 11 f. 249. Erbage, Schwanfungen berfelben V, 41 f.

Eretrier, Geemacht Va, 429. Eres V, 338. 347.

Ejan V, 289. 295 f.; Va, 324 f.

Esmun V, 315. 318. 347 f.; Va, 8 f.

Endemos V, 230 ff.

Enberus IV, 76; Va, 101.

Euedice IV, 314; Va, 311.

Eneboreschos Va. 42.

Enhemerus V, 65.

Eufebius I, 93. 99. 102. 109 ff. 118. 129. 155. 251 f.; II, 129 f.; III, 15. 140 f.; V, 218 ff. 247. - Chronicorum liber prior, cap. XXXVI, erflärt V., 423 ff. 437.

Euftathine Va., 315.

Emalb IV, 132. 370. 382; V, 251 j. 271 j. - über ben Bentateuch Va, 56 f.

Ezechiel, Prophet Va, 528-538. ₹.

₹.

Fajum II, 209 ff. Felir I, 297 f.; III, 58 ff. Fefte IV, 71. 73. 79 f. 90. Finnismus V, 37; V=, 264.

Finth, die große V, 42 f. 46; Va, 100. 270. 329. — nach ägyptissicher Sage Va, 27 f. 35 f. — Beit ber Fluth Va, 34. 461. — nach babylonischer Sage Va, 44 ff. 50. — nach griechischer Sage Va, 241 ff. — nach indischer Sage Va, 140 ff., vgl. Litthauer.

Fohi (Tai-hao) V-, 274.

Frang V, 373.

Frangösisches großes ägnptisches Werf I, 368 f.

Franen als Gerricher I, 182; II, 104; III, 88.

Fréret Va, 271. 276 ff.

Friedrich Wilhelm IV. (vgl. Lepfius) Va, 359. Kürwörter I, 339 ff. 343; V, 82—90. 131.

(3)

Gab V, 345 f.

Gaisjord V, 381.

Ganamejana Va, 195. 197.

Garafanbha Va, 169. 184. - feine Reichemacht Va, 192 f.

Gatterer I, 285.

Gaubil Va, 271. 294.

Gaza V, 366.

Gê (Erbe) V, 308, 329, 331 f.

Bebet ber gerechtfertigten Seele Va, 551 f.

Geheimschrift I, 400. 402.

Geil I, 297 f.

Genesis, Standpuntt ber Rritif Va, 51 ff.

Senesis, 14. Kap. IV, 432 sj.; Va, 319. — 11. Kap. IV, 446 sj.; Va, 316 sj. — Kap. 1, 28 s. V, 267. — Kap. 3, 24 V, 285. — Kap. 6, 1—4 V, 310. — Kap. 10 Va, 444. — Kap. 28, 11—19 V, 330. — Bgl. biblische Urgeschichte und Damastus.

Genien ber Unterwelt I, 501 ff.

Genitiv voranstebend V, 200, Rote, 304, Rote.

Genos und Genea V, 269. 275 ff.

Geometrie I, 42; II, 205. 207; Va, 563.

Germanen Va, 237. 336. - Mythologie Va, 255. 263 f.

Befetgebung I, 47 f. 188.

Gibbe V, 346.

Glas V, 357.

Gnoftiziemue V, 230. 399.

Gobat Va, 359.

Gofen IV, 133. 407.

Goformies (Sefortofis) Va, 366.

@ etter, agnetifde I, 102, 129, 178, 423-516, 607 f.; V, 185 bis 400. - Ueberficht I, 433 ff.; V, 203. - Babl ber Gotter I, 430. 459; V, 193. - Mter ber Götterfreise I, 423 f. - Götterbungflieen V, 207 ff. - Gotterreihe ber Megypter und ber mythologiichen Gemiten Va, 4-8. - Die ageptischen Getternauten frammen aus tem Cemitijden Va, 18-23.

Gettesbewußtfein Va, 265 ff. 450. - ber Bebraer Va, 321 ff. -Berbattniß feiner Bildung gur Sprachentwickeinng V., 463 ff. -Rern bes agyptischen Gottesbewußtseins Va, 553. 558.

Greene IV, 241.

Griechen, ihre Anfange Va, 240-269. - ihre Sprache 240 j. -Bgl. Rafter, Minthen.

Brundfieuer II, 321.

5.

Sahar V, 364. habrian V, 282.

Saliens V, 284, 288, 299,

'Sam Va, 64.

Dan Va. 273.

Daneth Va, 65 f.

Sapta-Sindu, rgl. Benbichab.

Baragaiti (Arachofia) Va, 95. 133. 216.

Harmenia V, 379.

Haronn Va, 93. 131 f.

Sarpefrates I, 505 f.; II, 62.

Satafu, fiebe Dafera.

Saug Va, 104-137 (Erffärung bes erften Rapitele bes Benbirab). Debel Va, 65. 327 f. Seber Va, 309. 313.

Bebraer IV, 446. 449; V, 339. Bgl. Aufange, biblifc, Bropheten. Sebräische Eprache Va, 320 f.

Sebren V, 242.

Seeren I, 287.

Beilige Bucher ter Megypter I, 25 ff. 34 ff. - Geschichtliche Bebeutung I, 48 ff.; Va, 565.

Beimarmene V, 338. 345. Bgl. Meni.

Def I. 448.

Selatane von Abbera I, 94. 154; Va, 140.

Befatans von Milet I, 141.

Sellenische Geschichte, altere, vgl. Raftor, Griechen.

Sephästos (siehe Ptah und Khufor) V, 316 ff.

heraisfus I, 131 j.

Herafleopolis II, 265, 268, — Herafl. ober IX. X. Dynastie I, 110, Herafles (vgl. Israel) V, 289 ff. 295 ff. 349, — bei ben Inbern Va. 160, 162 f. 199.

Herennius (fiebe Phito) V, 244.

Serbor Va, 393, 498. Ugl. Horus.

Bermes (Trismegiftes) V, 332. 334.

hermippus Va, 101 f.

Hervbot I, 25 j. (Buch 2, Kap. 77), 138 j. (2, 112 ji.), 141 (2, 143), 447 (2, 67); II, 29 (2, 175), 31 (2, 168), 38 j. (2, 99), 58 (1, 48), 62 (2, 79), 88 (2, 136), 205 (2, 13), 206 (2, 100), 227 j. (2, 149), 237 (2, 134 j.), 325. 329 j. (2, 148); III, 135. 138 j.; IV, 63 (2, 4; 1, 50), 66 jj. (2, 142), 89. 248 j. 256 jj. (2, 112), 260. 266. 289 j. (2, 43 j.), 295 (2, 145), 308; V, 201 (3, 37), 316 (3, 37); V\*, 410 j. (2, 141), 426 (2, 178 j.), 433 (7, 75), 434 (1, 56; 7, 94), 547 (1, 135). — Frethum in Bezug auf Sethôs (3èt) V\*, 405 j. — Hervbotts chronologisches System I, 143 jj. — Göttererbonungen I, 429 j. (2, 145 j.); V, 189—202. — über Pyramiden II, 140 jj.

Serven I, 102 ff.; V, 217 ff. - bei den Griechen Va, 244 ff.

Befiod V, 332 f. 355 f. - Weltalter Va, 243 ff.

Set Ser (Aphrobite) I, 470 ff.

Sethiter (Rheta) IV, 147, 176 f. 184 f. 193 f. 198 f. 235.

Hêtumat V., 95. 133 ff.

Senne I, 286 f.; Va, 407. 421.

Sia, Zeit ber Dynastie Va, 272.

Sieratische Schrift I, 384. 397; II, 85; III, 7.

Hieroglyphen, Entbedung tes Appabets I, 385 f. — Eintbeitung I, 398 fj. — Entstehung I, 405 fj.; V, 392; Va, 457 ff. — Zabl I, 418; V, 373.

Sieronymus Va, 420. 427.

Sittel I, 238.

Sippard IV, 76.

Sippolytus Va, 34, 49.

Sippys von Rhegium I, 141.

Hiram (vgl. Tyrus) IV, 280; V, 252. 395.

Scangeti Va, 274.

STATE OF THE PARTY Semer I, 138. 140; IV, 249 f. 253; Va, 16 (31. 18, 487 ff.), 245. - Das bemerifche Bilb von Megppten Va, 490 ff.

Gophra III, 145. Bgl. Apries.

Sora V, 345.

Serapelle I, 402 f.; IV, 60 f.; V, 399.

Ber-Betuthann Va, 494.

Serus Arneris I, 506 f.; V, 190 ff. 197. 284.

Borne (Ber), Renig III, 77. 89; IV, 118. 163 ff.; Va, 386. 28gl. Berber.

Hojea, Prophet Va, 509 ff.

Sumbelbi, A. ven Va, 33.

Supjett Va, 57.

Splies (vgl. Reich) I, 172, 237, 250, 284; III, 9-49; IV, 341. 437 ff.; Va, 372-382. - Dentmäler III, 38 ff. - Beitbauer IV, 10. 99; Va, 353. 372 ff. - Bertreibung IV, 122 ff. 411.

Spifice. Dynafticen ober XV., XVI. und XVII. Dynaftie I, 112. Sphinranies (fiebe Gementumes und Beraffes) V, 289 f. 299.

3abal V. 305.

Jablenefi I, 312 f. 427; V, 113.

3ab (Gotteename) V, 272 ff.

3abr, Anfang IV, 81. - Eintheilung IV, 33. 41 ff. - burgerlis ches und beiliges IV, 55 ff. 59. - Montenjahr IV, 74; - bei ben Ginefen Va, 277. - Beltjabr IV, 71. 76; - bei ben Ginefen 279. - Patriardenjahr V., 279. - Jahreseinrichtung, altefte ber Ginefen Va, 282-286.

3amblidus I, 31. 96. 102; V, 53. 351.

3annas Va, 378.

3apheth Va, 64.

3bfambul, Felfentempel baselbft IV, 192 ff.

Beenium Va, 241 j.

3beler V., 13. 278 ff.

Beremias Va, 522-527.

Berobeam II. IV, 384. 395. 402 f.

Sefajas Va, 513 - 522.

Igli (Königename ber Reilschriften) Va, 319.

3lina Va, 194 f.

3108 V, 342,

Imateb (Imuth) I, 469 f.

3naros Va, 417.

Inbien V, 21. - Bug ber Arier babin V., 91 ff.

Inbifche Wefchichtequellen V., 144-149, 194-198. - 3nbifcharis fde Entwickelung Va, 225-232. - Indifches Cdriftthum, Epos den beffetben Va, 204-212. 225-232.

3nbra Va, 214 ff. 226. 267.

3 vel Va, 496 ff.

Bohannes von Antiochien V, 195.

301a08 V, 348.

Boner (vgl. Jun), urfprünglich in Afien Va, 249. - Pelasgifche 30= ner Va, 434 f. - Jonische Urzeit in Reinasien Va, 444-448.

Jones, William Va. 163.

Sofeph, Reichstangter (fiebe Gefortofis I.), feine Zeit V., 363.

3ofephus I, 32. 100. 108. 127 f. 229 ff.; II, 14; III, 9 ff. 99 f. 104-108; IV, 220. 273 ff. 277 f. 312. 323. 362; V, 358.

30 jua IV, 327 ff. 332 f. 344 ff. - feine Zeit Va, 354.

3phitos Va, 432 f.

Branifde Gprache V, S. 37; Va, 349. - Branier-Buge vom Rordoften nach Indien Va, 89-100, 203.

3fis I, 489 ff.; V, 190 f.; Va, 9 f.

381anbifch, vgl. Glandinavifch.

Ismanbes, fiebe Smenteti.

38rael V, 289. 294. 296. 298. 381; Va, 324 f.

Jubal V, 348 f.

3uba IV, 268.

3nn (Joner) I, 141; IV, 197 f.; V, 366; Va, 34. - Rame ber Boner auf ben agyptischen Dentmalern Va, 441-444.

Juftin (Trogue Pompejus) IV, 272 f. 283. 291 f.; Va, 32.

#### R.

Rabiren V, 202. 307. 314 ff. 361; Va, 251 f. 330. Bgf. Batafen.

Radmilos V, 319 f.

Rabnios V, 320; Va, 250 f.

Raiechos (Rechovs) II, 103 f. 106.

Rathra V., 95, 116 f. 135.

Ralafota (vgl. Afota) V., 177 f.

Ratenber (vgl. Sabr) IV, 58. 305. - Beränderung beffetben IV, 81 f. - bei ben Ginefen Va, 283 ff.

Ralinug Va, 145. 173. - Bestimmung feines Anfanges V., 181-185.

Ralliftbenes IV, 301. 305,

Rambyfee III, 146 ff. - Beit V., 356. 415. 417.

Rameph V, 349.

Manaana IV, 173, 197; V, 372.

Randabar (Abnenta) V., 94, 133,

Kanbragupta, egl. Canbrefettes.

Racefin (Liele) Va, 275.

Rardemijd III, 145. - Jahr ter Schlacht Va, 355.

Karer V., 437.

Karnaf, Renigereibe I, 62 ff. 380; II, 187. 252 ff.; III, 46 f. --Ueberficht ber breifig Schitter ven Rarnal, verglichen mit Eratoftbenes, bem Parprus und gleichzeitigen Denfmalen V., 379, 381,-Tempelpalaft IV, 126 f. - Bauten von Gethee L IV, 171; - von Ramjes II. IV, 197 j.

Rartbage, Beit ber Grundung IV, 272 ff. 281, val. Va. 409.

Rafion V, 283. 287. 335 f. 371; Va, 9.

Raften in Megvoten Va, 29. 150. 161 f. - verschieben von ben inbijden Va, 570.

Rafter über Thalaffefratie Va, 407 ff. - Berfiellung ihrer Epoden Va, 420-441. - lleberficht terfelben Va, 439 f.

Raurava Va, 184.

Reilichrift Va, 87, 318 ff. 462.

Reften Va, 237. 263. - Alter Va, 336.

Recomama, Rönigin V., 399.

Rerpheres II, 79, 126 f.

Rerubim V, 284 ff. 370.

Reich, fiebe Methicpien.

Reina IV, 256, 258 f.; Va, 300. Bgl. Broteus und Get-netht. Retura Va, 324.

Mbamiemne, fiebe Chamismus.

schem I, 440 ff.; IV, 165.

Sthna V, 362. Egl. Rangang.

Ronubes Gneures (Abnubes Snefros) Va, 366. CO THE PARTY

Abrenes V, 235 f.

Rhunfu I, 460 ff.

Abufarthis V, 375. 379.

Khujôres V, 235, 237, 300 ff.

Ibutber = Laures Va, 368.

Rienlung Ve, 299.

Rirder I, 311.

Riffares - Affores V, 232 f.

Rinan V, 292 f. (Amos 5, 26).

Riaproth Va, 288, 291.

Rneph I, 442 ff.; II, 135; Va, 4.

Rolpia, fiebe unter D.

Sten V, 293.

König, göttlich verehrt II, 133; IV, 124, 175, 413,

Königeliften, agnytische (vgl. Abybes und Rarnat) tes Ungenannten I, 265 ff. - indische Va, 168-181. 194-198. 232 ff.

Königenamen II, 9 ff. 188, 198, 200,

Abnigepaphrue zu Turin I, 82 ff. 133 f. 428; III, 39 ff.; IV, 38; V, 189 ff.

Ronigsmahl I, 46. 107. 181; V, 224; Va, 474. - . Anjang und Dauer ber Bahtfönige Va, 348.

Roptische Sprache I, 311 ff. 320. 330. 339 ff. - Alphabet I, 520 bis 550. - Berhaltniß jum Altagoptischen I, 550-645; .V, 137. 142-170. - 3hre Zeit Va, 358 f.

Rorinther, Geemacht Va, 427.

Rorfita Va, 432.

Rorybanten, phrygifche V, 319 f.; Va, 251 f.

Rosegarten I, 382.

Rrifdna Va, 162.

Aronos (fiebe Ahronos) V, 329. 331 ff. 350 ff. 360 ff. 375f.; Va, 44. Atesias IV, 294; Va, 186.

and the car and the contract of the con-

Ruen Va, 275. 291.

Runft ber Megupter Va, 558-562.

Ruru Va, 188 f. 197. - ihr Entstehen Va, 199 f. 229.

Kurutfetra, Fürstenschlacht in Va, 229.

Kufan=Rif'hathanim IV, 365 ff.

Ryphi I, 97.

Ryprier, Seemacht Va, 431.

Anros, Zeit Va, 356.

e. The comment of

Labyrinth I, 198; II, Borw. S. IV, VIII. 54, 58 f. 325-340. Lacebamonier, Geenacht Va, 430. La Croze I, 312.

Lameth V, 345 f.; Va, 67.

Landichaften Megyptens I, 179; II, 60. 207; V, 5 f. Laplace Va, 280. Larder I, 286. Bal. Theon.

Laffen Va, 87, 145 ff. 148 f. 155 ff. 169 f. 173 f. 188 ff.

Bantbilber 1, 420 f. 672-686.

Laute ber ageptischen Sprache I, 325 ff. 333.

Leemans I, 393, 426.

Lebfins I, 318, 325, 330 j. 343 ff. 346, 352, 392 j.; II, 25, 197. 271, 277 j.; IV, 9 jj. 44, 58, 74 jj. 413; V, 185; Va, 68, 372. 393 ff. 415. 443. - Das preußische Denfmalwert IV, 18 ff.; Va, 561.

Lesbier, Geemacht Va, 428.

Letrenne I, 396; IV, 151 f.

Lexiton, altanptisch-foptisches I, 557-607. - ägnptisch - semitisches V, 142-184.

Libanon V, 283.

Lieber I, 314. 329 f.; V\*, 359.

Lilith V, 390.

Linant II. Borwert, VI. 210 ff. 217.

Litthauer, Muthfage Va, 264.

Bobed V, 246.

Queian V, 294 f. (Dea Syra, §. 49); V, 351 (§. 36 f.).

Eud IV, 448 j. Ludim (Atenu) IV, 146. 149. 172. Luger, Palast ven IV, 156. 195.

Epber, Seeberrichaft, fiebe Maoner.

Lynfeus ber Samier I, 154. Enfimadus I, 234; IV, 220.

2R. TO TO THE STATE OF THE STATE OF

Ma I, 473.

Daafe ber Pyramiden II, 28 ff. 358 f. 363-374, vgl. Va, 564.

Magabha V., 164. Lgl. Balibethra.

Dlagismus V., 223. 238.

Magos V, 307. 311.

Dahabharata V., 167, 188, 194.

Mahanaim IV, 268.

Mafera (Abnumt-amen) III, 79 f.; IV, 128,

Materis (Matar ober Gerafles) V, 311.

Mtalalas I, 276 f.

Manbu (Ares) II, 194.

Manen V, 219.

Dtanerôs II, 62.

Danethe I, 88 ff. - fein Geschichtswerf I, 100 ff. 134 f. 173 ff.;

H. 37. - Götter I, 428 f.; V, 189 ff. - Beit bor Denes V. 47 f. 218 ff. - Die breifig Dynastieen (val. Dynastieen) I. 110 ff.: - Dreitheilung berfelben IV, 14. 95 ff. - Anfang bes Reuen Reiches Va, 378 f.

Manu, Gefegbuch Va, 153, 206.

Maoner Va, 435 f.

Mares (val. Amenembe III. und Gaindis) Va. 370.

Mare 8 - Seforcheres ber Zweite II, 74.

Mareja, Schlacht bei Va, 354.

Mariette IV, 243; Va, 393, 398 ff.

Maribam I, 281 ff.

Materialismus V, 240.

Maû I, 472 f.; V, 193, 195 f.

Maurha, Saus ber Va, 231.

Medien V., 222. 506. - Zeit ber Meberherrichaft in Babylon Va. 353.

Meer, Todtes IV, 435 f.

Megafthenes, indifde Königslifte Va, 154-162, 185, 232-235.

Megibbs IV, 268; Va, 355. 506.

Meïres Va, 368. Melagarus Va, 42.

Melfart IV, 289, 436; V, 295, 339 f.

Memnon II, 55 f.; IV, 151 ff.

Memphis (Rame bes Amofis IV, 122) I, 104 f. 170. 184; II, 39. 43 f. 105; V, 193 f. - Memphitische ober III. IV. VI. VII. VIII. Dynastie I, 110.

Menander von Ephefus IV, 270. 273. 278.

Mencheperes Va, 395. Bgl. Rephercheres.

Mencheres ber Erfte und Zweite II, 130. 133. 136; Va, 366. -Grab bes Zweiten II, 173 ff.

Denderes (Merenber), König ber ffinften Dynaftie II, 182 f.

Menbesische ober XXIX. Dynastie I, 114.

Menekrates aus Ciaa Va, 494.

Menephthah (Menophres) III, 93 f. 104 ff. - Jahresjahl V., 390.

- feine Mera III, 123 ff.; IV, 30, S2 ff. 208 ff.

Menes II, 38-45. 60 f.; V, 203 f. 206. - Regupten vor Menes V, 44 ff.; Va, 469-476. - Beit bes Dienes Va, 366. Meni V, 344, Rote.

Menophthah, fiebe Wlenephthab.

Menophthes Va, 395,

Menidengeichtecht, Ginbeit beffelben V, 27. 43.

Menidenopjer 1, 43 j. 98; V, 297 j. 376, 382 f.; Va, 339, 568 f. Menidenframme, tie bier in Cethes I. Grabfammer IV, 179 ff.

Mentu V, 193 ff.

Mentnater (Mantnerbis) II, 194, 196, 199, 239; Va. 382.

Mentuatep = Mebtura II, 259.

Menbra - Tutbmefis (Mispbragmuthofis III, 11) III, 75. 83 f .; IV, 128 fj. 135 fj.

Merira (Phuòris) III, 94 ff. 117. 119.

Merre Ra, fiebe Setnetht.

Meru. Berg Va. 139 f.

Mesphres IV, 129 ff. Bgl. Mephra-Tutbmofis.

Meritanijde Bitberidrijt Va, 457 f.

Mener, Rarl I, 319. 326. 333; V, 117; Va, 32.

Milefier, Geeberrichaft Va, 426.

Mines, Beitbestimmung Va, 446.

Mijdbitter I, 413, 417, 421, 686-690.

Mijer V, 307, 312. Mitra V\*, 220, 226.

Mizraim I, 106, 431; II, 10; V, 5 j.

Minafeas, Meganbriner Va, 251.

Mnevis (Miebaes II, 53) II, 48 ff. 327.

Môfbee V, 235. 257 ff. 268.

Molebeth V. 238. 277. 380. Bgl. Mylitta.

Moloth V, 292 f. 297. 300. 302. Momtheiri (Sesorsbered) Va, 366.

Monate ber Megypter IV, 45 j. 55. 63. 72. - ber Ginefen Va, 279.

Montgeichlecht Va, 161.

Menimos V, 351.

Monogamie Va, 569.

Denegenes V, 231, 277, 381,

Möris (Phiops-Apappus) I, 143-146; II, 198 ff. - war nicht Erbauer bes Labprinthes II, 142. 203. 208. - nicht Tuthmofis ber Dritte III, 81. - Dierissee II, Berwert, VI. 209-232; IV, 7. - Meris Grabmahl II, 232 ff.

Mojes, vgl. Djarfiph, Auszug.

Mourn V., 93. 128 ff.

Movers IV, 270 f. 276 f.; V, 227. 251 f. 293 ff. 322 f.

Din V, 210, fiche Maû. Müller, Rarl Va, 421 f.

Miller, May V., 143, 213, 458. — Comparative Mythologie V.,

Denntu I, 474 f.

Mure IV, 179 ff.

Mat I, 433, 446 f.; V, 323, 360, 369,

Minterinus ber Erste I, 55 f.; II, 117. 126; Va, 566 f. — seine Pyramibe II, 166 ff. — Leiche II, 178 f.

Diplitta V, 294, 343.

Mystizismus V, 372.

Mythen, griechische und romische, ob aus Indien abgeleitet? V., 254 -269.

Mythologie I, 423-516; V, 1-68. 189-400. — Ergebniffe V, 17 ff.; Va, 4 ff.

ℛ.

Nabonassar IV, 300. — Zeit V., 355. Na'hamah V, 345 f. 390; V., 67.

Maharaina IV; 142. 145. 157.

Nahum, Prophet Va, 512.

Manba V., 172 f. 177 ff. — Zeit 231.

Mantef=Könige (VIII. Dynastie) Va, 368.

Maturreligion Va, 265.

Maufratis in Aegypten Va, 426. 447.

Ragier, Geemacht Va, 429.

Rebutabnezar Va, 507 f.

Nechao, Bater bes großen Pfammetich III, 138 f. 145. — Jahres-

Nechao ber Zweite III, 145 j.

Mechav III. (XXVI. Dyn.) Va, 413. 506.

Mederodis II, 73.

Rectanebus III, 150; Va, 419.

Meith I, 453 ff.; V, 367; V., 26. Bgl. Athena.

Rethepfos Va, 413. 415.

neto, fiehe Nechao.

Mennwörter I, 346 f.

Rentef II, 252 ff. 256.

Mentefna II, 255.

Rentephinates III, 145.

Rephercheres II, 185, 198.

Repherites III, 150; Va, 419.

Rephilint V, 310.

Rephthys I, 492 ff.

Meren Va, 278, 300 f.

Merens V, 339. 352.

Diebuhr IV, 294. 308 f.; Va, 444 ff.

Nii II, 39 ff. 104. 205; IV, 43 f. 71. — König Niius IV, 229. 255. 260 f.

Mimrod IV, 314 ff.; V, 14; Va, 30 ff. (Atlantisfage). — Rimrod und ber Thurmbau von Babel Va, 311-320, 335.

Rimret, General in ber XXII. Dynaftie Va, 399.

Minibe IV, 146.

Minus IV, 294. 306.

Riobe, Bild berfelben am Gipplus Va, 447.

Mifana V., 93, 131.

Nitofris II, 104, 129, 167, 172, 191, 193, 195, 236 ff. — ihre Zeit Va, 350, 368.

Reah (vgl. Fluth) Va, 64. 306.

Monnus V, 342. 344.

Rordpol, Berichiebung Va, 16 j. 158.

Morris Va, 320.

Rubien II, 6. 76.

Rum (fiebe Kneph) V, 203.

Rumeri (4. Bud Mojes) Rap. 14, 20 ff. IV, 329 ff.

Rutpe (Rhea) I, 476 f.

D.

Dannes Va, 35. 41 f.

Obelisten II, 199. 205. — von Seliopolis II, 307. — lateranischer IV, 148. 151. — Obelistenerbauer IV, 262 ff.

Ochus II, 257; III, 150 f. — Zahl V., 418.

Obafon Va, 42.

Diampos Va, 241 f.

Omithte V, 235 f.

Omorota V, 226 ff.

Onta V, 343 f.

Onnoe (Dihoes) II, 184 f. 189 f.

Drigenes V, 247.

Ormuzb V., 103.

Dfarfiph (vgl. Auszug) III, 106; IV, 216.

Dfiris I, 429 f. 494 ff. 501. 508 ff.; V, 65. 193. 203 f. 205 ff. 211 ff. 391; V\*, 5. 9 ff. 555.

Ofothor (XXI. Dynastie) Va, 395.
Oforfon I. (Serach) III, 146; Va, 399 f. 404.
Oforfon II. (XXII. Dynastie) Va, 404.
Oforfon III. (XXIII. Dynastie) Va, 405.
Osroëne IV, 450; Va, 310.
Ofymandyas, siehe Smenteti.
Othoês, siehe Onnos.
Otiartes Va, 43.

W.

Baapi Va, 567. Balaimon V, 296. 380. Palibothra Va, 160 f. 168. Bammes V4, 366. Pandaia V., 163. Bandava V., 184 f. 229. Bandu V., 190 f. Panfala Va, 192. 228 f. Panodorus I, 253 f. Pantheismus V, 337. Bantibibloi (Gippara) V=, 42. Papprus, Alter feines Gebrauchs Va, 447 f. Paphrus Sallier I, 60; II, 193, bgl. V, 290. Bgl. Königepapprus. Baradics V, 40 f.; Va, 100. 139 f., vgl. 344. 453. Barnaffos Va, 241 f. Bartifeln V, 75 ff. Pataten V, 201 f. 237. 316 ff. Bgl. Kabiren. Paufanias V, 311. Pecht, Göttin von Bubaftis I, 468 f. Behlewi Va, 106. Behor IV, 244. Belanger V, 21; Va, 250. - Geeberricaft Va, 434 f. Belusium IV, 133. 174. Bemphos V., 366. Penbicab Va, 96, 118, 136, 203. Beräa V, 339. 350. Berinth, Jahr ber Schlacht bei Va, 431. Perizonius I, 283 f. Berring II, 26 ff. Berfephone V, 334 ff.

Berfifde ober XXVII. Dynastie III, 148 i.

Petavius I, 280.

Beteatpres II, 257; Va, 368.

Betubaftes I, 115; IV, 252. - 3abresjabl Va, 405.

Bebren I, 314.

Bharach II, 13 f.

Bharaonenherrichaft, abfelute Va, 475 f.

Bberen IV, 248 f. 256.

Philifter IV, 235 f.

Bbilitis II, 142; III, 32, 49.

Philo von Boblos V, 240-255. - fein Glanbensbefenntnift V. 250. - feine brei tosmogonifchen Darfiellungen V, 256-374. über Babhlons Erbanung Va, 315.

Phinafhes IV, 244. - Jahresjahl Va, 395.

Phiops. Bgl. Apappus und Meris.

Bbler V, 283, 286.

Bbefaer, Geemacht Va. 428.

Phonifer IV, 238. 291 ff. (Etymologie). - Ueber ihre Dythologie 1115 fiebe Bhile von Byblus und Va, 7.

Bhonisperiote IV, 68. 71 f. 77. 86 ff.

Pbd& V, 283.

Bbrngien Va, 242. - Geemacht ber Bhryger Va, 431.

Phuôris (Nilus) III, 95; IV, 229 j. 256 f.

Bhuorô II, 341; IV, 255; Va, 370.

Bianfb Va. 493.

Bifbi Va, 399 f. - Jahresiahl Va, 404.

Pinbar, Symnus auf Zeus Ammon Va, 249.

Bifdam IV, 245.

Blate I, 31. 35. 92. 148; IV, 62; Va, 25 ff. (Tim. p. 21 E), 242 f. Blinius I, 128. 197 ff. 394; II, 28. 31. 49. 54. 115 f. 199. 231 f. 326 f. (XXXVI, 13), 335 f.; III, 110; IV, 88, 129 f. 156, 262; V, 311. 357. 372; Va, 101. 140. 155 f. (VI, 2), 186.

Blutarch I, 43, 90, 95 ff. 437 f. 442, 477, 503 f.; II, 44, 62, 257; IV, 45. 74; V, 343; Va, 276 (de Is. et Osir. eap. 75).

Bneuma V, 235 ff. 261 f.

Bolarftern V, 347. 364 f. - ber Aftarte geweibt Va, 12-15.

Polybius V, 348. Bolybos IV, 253.

Bolptheismus V, 58 f.

Bomponius Defa II, 232, 337; IV, 67.

Pentes V, 339. 352 ff. 361.

Poole, Richard IV, 37 f.

Boros Va, 179. Bgl. Burn.

Borphhrine I, 45. 98. 128 f.; IV, 59; V, 246; Va, 549 (de abstinentia IV, §. 10).

Pofeibon III, 339. 352 ff.

Bothos V, 235 f. 338.

Bott V, 33; Va, 260.

Bradnota Va, 169. 171. - Zeitbestimmung Va, 182. 230.

Brafrit Va, 230.

Brengifches Denkmalwert, fiehe Lepfins.

Pridard I, 291.

Briester, hierogrammaten I, 38 ff. — Stolisten I, 42 ff. — Propheten I, 44 ff. — Priesterliches Leben I, 96. 129 f. — Erhebung auf ben Königsthron III, 121; IV, 244 f.; V, 220 ff.; Va, 493.

Propheten, hebraifde, über Aegypten (vgl. Joel) V., 499 ff. 509 ff.

Brotens I, 138 ff.; IV, 249 f. 253, 257 f.

Protogonos V, 269. 273 f. 279. 283; Va, 7. Bgl. Monogenes. Pfammetichos, Ronige ber XXVI. Dynastie III, 143 ff. - 3ab-

reszahlen Va, 413 ff.

Pfammûs (P.SI.MUT) Va, 405.

Bfammuthis (XXIX. Dynaftie) III, 150; Va, 419.

Bident I, 435; II, 11.

Pfendo = Manetho I, 37. 256 ff.

Pfufennes IV, 244. Bgl. Bifcham.

Btah I, 450 ff.; II, 47; V, 194. 203. 209 f.; Va, 8 f.

Ptolemans II, 219 f. 232; Va, 140.

Btolemans, ein mendefifcher Priefter I, 126. 128. 240 f.

Bunier, Geeberrichaft Va, 424 f.

Burn Va, 164, 166, 194. - Beitbestimmung Va, 228.

Burûrava (Arabenas) Va, 161 f.

Bufemes I. Va, 395.

Pufemes II., Schwiegervater Salomos Va, 395.

Bygmalion V, 296.

Byr V, 283. 286.

Byramiben, Erbauer I, 186 ff. 197; II, 138 f. — Namen und Zweck II, 360 ff.; Va, 557. — Banart II, 348 (vgl. Maaße). — Byramiben II, 5. 24 ff. 95 ff. 343—350, von Kofome II, 50 f., Labyrinth 57 ff., Daschur 91 ff., Abnstr 97 ff., Gifeh 146—175, Sakkarah 350—358. — Nitokrispyramibe II, 236 ff.

Phrrha Va, 242.

Q.

Oabmon V, 273 f. Oahin V, 303 ff.; Va, 65. 328. Qôl-pi-yah (Kulpia) V, 269. 271. Quadriliterae V, 127 ff.

N.

Ra I, 455 f.; V, 194; Ve, 4 f.

Ragha Va, 95, 116.

Rama Va, 167. 198 ff.

Ramanana V., 167. 197.

Ramesses I. (Namessu) III, 88. 92; IV, 118. 169 f. — Jahres-

Ramesses II. Miamun III, 85. 97 ff.; genannt Sesothis - Sesofiris III, 109 ff.; IV, 187 ff. — Druck ber Israeliten IV, 203. — Jahreszahl V., 389.

Rameffes III. Buch IV, 230-242. 258; Va, 394.

Rameffes IV .- XIV. Buch IV, 242 ff. 260; Va, 393 f.

Rameffes V. (Rampfinit) III, 120; IV, 89 ff. 259 f.

Ramessestafel I, 74 ff. 80 f. 133. — Das erste hans Ramesses Va, 388 ff. — Die zweiten Ramesseben Va, 393 f.

Rafejer (Rajofis) II, 77. 98 f. 127.

Rast I, 292.

Rathôtis Va, 387.

Rawlinfon V, 366; V., 165. 318 ff.

Rapofie (Rafofie) Va, 366.

Rehabeam IV, 32.318. — feine Befiegung burch Gifaf Va, 354.495. Reich, Attes, Mittleres, Neues I, 100. 133. 171 ff. 192; IV, 23;

Va, 479 j. — Daner IV, 102 ff. — Berhältniß bes Alten Reisches zum Renen Va, 483—486. — Uebersicht bes Alten Reiches III, 4 ff.; Va, 360—371. — Das Mittlere Reich Va, 372—382. — Das Neue Reich Va, 383—419.

Religionsbilbung ber Negupter V., 544 - 558. Bgl. Götter, Mothologie.

Rephäer IV, 236.

Refen IV, 450.

Rhea V, 338. 343. 360.

Rhobier, Geemacht V., 431 f.

Rhedôpis II, 237.

Richterperiode ber 3eraeliten I, 210 ff. 232; IV, 333. 351-379.

Roman von ben beiden Britdern Va, 555 f. 565.

Römer, ihre Forschung I, 194 ff. - Obelisten in Rom IV, 264 f.

Rojettini I, 299 f. 317. 389 f.; III, 59 ff. 129 f.; IV, 107. 114. 128. 156. 171 f. 189; Va, 549.

Rofette, Stein von I, 367 ff. 390. - Schriftprobe bavon I, 421. 691 ff.

Roffi V, 114 f.

Roth Va, 255.

Röth V, 185 f.; Va, 249.

Rouge, E. be IV, 38 f. 241. 438; V., 372. 442.

\$

Sabato III, 137. 146; Va, 406, 504. Bgl. Geveth I.

Sacharja ber Meltere Va, 511 f.

Sach, be I, 373 f.

Sabbai V, 309.

Sabib V, 335 f. 342. 381.

Sagewörter I, 349-354; V, 133.

Saïs Va, 25 f.

Saifunâga V=, 171.

Saitische ober XXVI. und XXVIII. Onnaftie I, 114.

Salatis III, 9 f. - feine Zeit Va, 378.

Salmafine I, 312.

Salomo, Berhältniß ju Megypten Va, 494 f.

Salomonischer Tempelbau, Zeit IV, 334.

Salt I, 297 f.

Samier, Seemacht Va, 428. 430 f.

Salvolini I, 317 f. 390 f.

Samothrafe (f. Kabiren) V, 319; Va, 251.

Sambarana Va, 197. 199.

Sanchuniathon (j. Philo von Byblus) V, 243 f.

Sanbrofottos Va, 154. 168. — Beit feiner Thronbesteigung Va, 177 ff.

Sanherib IV, 296 ff.; Va, 505.

Sanferah (Sandaris) Va, 43.

Sanstrit - Schriften, gefcichtlicher Berth Va, 146 f .- . Sprache 204 ff.

Santann Va, 190 f.

Saophis I. und II. Buch Va, 366. Bgl. Chephren.

Sarasbati V., 194 f. 202 f.

Sarbanapal IV, 364. - Beit Va, 355.

Garen Va, 42.

Sargina (Sargun) Va, 355; 503 ff.

Sartophag II, 169 j. 174; IV, 213, 233.

Safuchis II, 88 ff. 149; Va, 366 f. (Mares Sefurtheres).

Saturn V, 289 ff. 396.

Caul, Beit Va, 354.

Scaliger, Joseph I, 279 f.; V, 254; V., 278.

Schafra (vgl. Chabrnes) II, 139, 154 ff.

Shaltjahr (vgl. 3ahr) IV, 56. 61 ff. 64.

Schang Va, 272.

Sфас-рас Va, 274.

Shafu IV, 173 ff.; V, 120.

Schelling V, 50. 52. 214 ff. 315; Va, 268.

Schen = fi Va, 272. 274.

Scheschent I., fein Stammbaum III, 133. 146; IV, 267 f.; Va, 397. fi. 495 f. — Jahreszahlen von Scheschont I., II., III. u. IV. Buch Va, 404.

Schiefing Va, 275.

Schinenong Va, 274.

Schlegel, Friedrich V, 52.

Schöpfung (vgl. Anfänge) V., 38 ff.

Schrift, Alter ber ägyptischen I, 29 ff. 33. 363 f. (Alter bes phonisissischen Alphabets V, 394 f.). — Arten I, 315 ff. 372, nach Elem. Mer. I, 395 f. — Entbedung I, 367 ff. 384 ff.; V, 370. 377. — Rothwendigkeit ber Bilber (vgl. Dingbilber 2c.) I, 403 f. (Vgl. encherische, hieractische, hieraglyphische Schrift.)

Schriftt bum ber Aegupter V., 564 ff. (Bgl. Beilige Bucher.)

Schufing Va, 286. 292 f.

Сфи́п Va, 272. 275.

Comarte I, 314. 319. 335. 520-645.

Schment V, 186 f.; Va, 37 f.

Seb (Rrenes) I, 476 f.; V, 196; Va, 4.

Sebal 1, 475.

Cebet-atep III, 38 ff.

Sebeinofru II, 296. 327.

Sebennytische ober XXX. Dynastie I, 114.

Sechzigiähriger Chiline Va, 276 ff. 300 f.

Seelenwanderung Va, 545 ff. 553.

Sela'h Va, 307, 309.

Cem V., 64.

Semenrumee V, 283. 288 f.

Semiramis IV, 284, 307, 349, 365; V, 260, 363. — Bug nach bem Indus Va, 185 ff. — Eine fpatere Semiramis Va, 318 f.

Semitifcher Sprachstamm V, 8. 36 f. 130 ff. — Festsetzung bes Semismus Va, 347.

Semphutrates Va, 368.

Sent II, 81.

Sepharvanim (2 Kön. 17, 24) Va, 42 f.

Sephuris II, 79. 126 f.

Geraphim V, 286.

Serapis I, 502 f.; IV, 156; Va, 11.

Gerng, vgl. Osroëne.

Seferura II, 69. 260 f.

Sejochris (Seforcheres I.) II, 72. 82 f. 105.

Sefondofis II, 86; III, 112.

Sejortofis I. II, 74. 83 ff. 286 ff. 306. — Einzug ber Israeliten IV, 412 ff.

Sejortofis II. (ber Große Sefostris) II, 293 ff. 309-324.

Sesortosis III. (ber Goldene II, 77. 101) II, 294 f.; IV, 413 ff.

Sesositis Sesosis I, 184 f. 234. 283; II, 207. 317; IV, 189. 206 f. 246. — Sejositis, ber große Gesetzgeber ber III. Dynasite II, 85 ff. 320. — Sesositis II. in ber XII. Dynasite II, 309 — 324; IV, 175. 414. — Ramscs-Niamun in ber XIX. Dynastie III, 97 ff., genannt Sesothis III, 109 f. und Sesositis III, 111 ff.

Sei (Mubi, fiehe Thphon) IV, 198. 243; V, 196 f. 203. 291 f.; Va, 5. 348. 553 f. — ber Erzbater Va, 63. 70.

Sethinilos Va, 368.

Sethroe IV, 132. 134.

Seti (Sethos I. n. II.) III, 107 ff.; IV, 118. — Stammbaum ber Seti-Ramessiden (XIX. Dyn.) Va, 388. — Sethos I. I, 144; IV, 170 bis 187. 246; Va, 389. — Sethos II. IV, 212 f. 257; Va, 390. — Sethos III. Va, 390. Bgl. Zêt.

Seti, Göttin I, 449.

Setsnefft (Merrena) IV, 229. 256; Va, 392. Bgl. Sethos III.

Seveth I. und II. (XXV. Dyn.) Va, 412.

Seuffarth IV, 40.

Sibulle Va, 48.

Sidans V, 342.

Siben IV, 238, 287, 289; V, 299, 339,

Siebengahl V, 201 f. 336 f. 344, Rote; Va, 19 f.

Siebengig Dollmetscher I, 228 f.

Siga (Ziffab) V, 342.

Silbenfdrift I, 412. 414 ff. 676 ff.

Sina I, 288 f.; IV, 313; V, 26. 37. — Ueberlieferung von ben Anfängen Va, 270 ff. — Epochen ber sinesischen Geschichte Va, 271 ff.

Sinai, Salbinfel II, 180. 307; IV, 161. 409.

Sinismus (vgl. Gina) Va, 342, 454.

Siphthas II, 341; III, 94; IV, 211; V., 370.

Sippara V., 42 f. 45 ff.

Girene (Gibab) V, 353.

Siries (Sefertofis II.) II, 75 f.; V., 366.

Sificiis (Sejortefis) Va, 370.

Sifunaga V., 175. 177 f. — Zeit V., 230.

Standinavifd-islandifde Sprachbilbung V., 210 ff.

Starabaen IV, 157.

Stenneura II, 258. 260; IV, 132.

Stlaverei bei ben Megyptern Va, 570.

Smenbes, erfter König ber XXI. Dynastie V., 395.

Smenteti (Ismandes II, Borwort, IV. X) II, 54 ff. 63. 326.

Snefrn II, 185 ff.

Sogbiana (Sughtha) Va, 92.

Segdianos III, 148; Va, 418.

Soifunis (Sethofis?) Va, 368.

Sotaris, fiebe Materis.

Selen Va, 25 f.

Soma V., 226.

Sonnendienst (vgl. Aftral) V, 204 f. 278.

Connengeschlecht Va, 161. 197.

€88 V, 195.

Sofen IV, 312 f.; Va, 278.

Sofiojo Va, 167.

Sothische Periode I, 242. 259. 268; II, 110. 123 f.; IV, 14. 54. 60. 69 ff. 78. 82 ff. V, 266. — Der Sundsfternkreis ist eingerichtet zwischen 3300 und 2800 v. Chr. IV, 47 ff.

Sopphis (Thufu) II, 75. 122 ff. 130.

Spatembas V-, 160 f. 233.

Sphing II, 360. - Ammonefphinge IV, 158. 164.

Sprachbilbung V, 22 ff. 30 ff. 37 ff. 71 f.; Va, 212. 454 ff.

Sprache, agyptifche, f. Chamismus.

Stammbilbung, ägnptische V, 119 ff.

Etammenemes Va, 370.

- Stelen ber vorfluthigen Zeit I, 32. 258 f. bes Sesostris II, 316 ff.; IV, 207. Grabstelen I, 59. phonizische V, 292 ff. 296 f. 340. 392.
- Stephinates (XXVI. Dnu.) Va, 413. 415.
- Stern, phonizifder, fiebe Bolarftern.
- Stier (heiliger), Sonnenstier (Mnevis) von Heliopolis II, 49. Stier von Hermonthis (Theben) II, 52 f. Apis in Memphis II, 103. Stier im Thierkreise Va, 17.
- Stobaus I, 35. 38.
- Stoit hos Ares (Affes Toithros) Va, 366.
- Stravo I, 130, 138, 158 ff. 162; II, 54 ff. (XVII, 1, 43), 201. 220 ff. (XVII, 1), 316, 328 f.; IV, 61 ff.; V, 260 (XVI, 2, 24), 357; Va, 432 (XIV, p. 968), 434 (über Pelasger).
- Suffige I, 343.
- Suibas I, 57, 90 f, 93 f, 130 ff, 162; II, 31.
- Sünbenbefenntnig, bas negative Va, 550.
- Surmubelos V, 375. 379 f.
- Sut, fiebe Set, Typhon.
- Subuf V, 307. 312. 314, 339.
- Syncellus, Georgius I, 33, 101, 109 ff. 118, 155, 161, 246, 252, 254 ff. 265 ff. 275.
- Santhen Va, 32 f. 313. Einfall in Afien Va, 355.

#### S

- Taautos V, 259. 307. 312 ff. 361. 370 f. 375 ff.
- Tacitus IV, 86 ff. 187. 223; V, 357.
- Tag, fein Anfang bei ben Sinefen Va, 282.
- Takeint (Takellothis) I. und II. Buch Va, 399 f. 404.
- Tamar V, 340. 364.
- Tampras V, 356.
- Tancheres (Tetfera) II, 182 ff.
- Tanitische ober XXI. und XXIII. Dynastie I, 114.
- Tartos, siehe Tirhafa.
- Tatian I, 240.
- Tattam I, 314.
- Taufenbjährige Berioden V., 167. 170.
- Tefnu I, 474.
- Tethnites V, 300.
- Tempelbieuft I, 424.
- Teds III, 150; Va, 419.

Tera' b IV, 450; Va, 310.

Teraphim V, 276.

Tet V, 313, 385.

Tettera, f. Tanderes und Teicheres.

Thabien V, 362. 371 j.

Thabry V, 283, 287 j.

Thalatth V, 226 f. 238.

Theben I, 105, 170, 172; II, 46; IV, 32; V, 194 ff. 344, Dote; Va, 472 f. - Thebaifche ober XI., XII., XIII., XVIII., XIX., XX. Dynastie I, 110 ff.

Theoboret I, 93, 99.

Theen, Megandriner III, 124; IV, 83.

Theophilus von Merandrien I, 253; III, 69. 71.

Theepbraft I, 148 f.

Thierbienft (vgf. Stier) V, 212 j. - Beit feiner Ginführung Va, 350. - Erflarung beffelben Va, 545 ff. 556 f.

Ebierfabel Va, 565 f.

Thierfreis Va, 17.

This I, 105, 160; II, 45. — Thinitische ober I. u. II. Dyn. I, 110. Thenis I, 138.

Theth I, 462 ff.; IV, 44; V, 191 ff. 197. - Ctrmen V., 20 f. --Bgl. Taautos und Esmun.

Thrafer, Geeberricaft Va, 433 i.

Thuchbites (I. Rap. 13 f.) Va. 427.

Thuoris III, 95. Egl. Phudris.

Thurmban ju Babel Va, 48 f. 314 ff.

Thure V, 375. 379.

Thhefimares Va, 368.

Tibetanismus V, 37.

Tirbafa III, 137. 146; Va, 406 f. - Jahresgahl Va, 412. 504.

Titanen (vgl. Aletai) V, 310.

Titaniben V, 338 f. 347 f.

Tobtenbestattung Va, 549.

Tobtenbuch I, 52 ff. 315 ff. - Proben aus bemfelben Va, 550-553.

Lebtengericht Va, 557.

Tebu V, 230 f.

Teicheres (Tetfera) II, 73.

Telebeth V, 276.

Temaephtha Va, 368.

Triaben (von Göttern) V, 197 f.

Triatentasteriben IV, 73 ff.

Trojanijcher Krieg IV, 250 f. 261; Va, 436. - Zeitbestimmung Va, 446.

Tíchen Va, 272.

Tidnen . biil Va, 275. 284.

Tfin Va, 273.

Inbal = Danin V, 303 ff.; Va, 62.

End, ilber bie Benefis Va, 55 f.

Tufi I, 313.

Turan V, 8. 14. 25. 36 f. — Turanier in Spanien Va, 32; — im Raufasus Va, 264. — Bilbung bes Alt-Turanismus Va, 343. 455 f. Turvasu Va, 164 f.

Tuthmofis I. Buch III, 77; IV, 126 f.; Va, 385.

Tuthmosis II. Bud III, 77; IV, 128-134. 137 ff. 161; Va, 385.

Tuthmosis III. Buch III, 12. 37. 75 ff.; IV, 135—148; Va, 386.
— Seine Feldzige IV, 143 ff.

Tuthmofis IV. Buch III, 77; IV, 150 f.; Va, 386.

Tuthmosistafel I, 62 ff. 72 f. 133. — Stammbaum ber Tuth-

Thehon I, 97 f. 179. 496 ff. 513; III, 92 f. 118; IV, 131; V, 206. 216. 265 f. 295 f. 339. Bgl. Set.

Thrrhener Va, 435.

Thrus IV, 236 f. 270. 274—294. — Belagerung burch Rebutabnezar Va, 507. — Thrische Herricher IV, 274 f. 288. — Thrische Kosmogonie V, 360 ff. — Ansang ber thrischen Zeitreibe Va, 353.

II.

Naphres (vgl. Apries, Hophra) Va, 414.
Uchorens II, 105 f. 208.
Uchorens II, 105 f. 208.
Uchorens V, 235 ff. 273.
Unfterblichteit ver Seele Va, 545. 556 ff.
Ur ver Khalväer IV, 450.
Uranos V, 308. 329. 331 ff. 338 ff. 354 ff.
Uräns I, 435; II, 13.
Urim V, 284.
Urnth Va, 319.
Urva Va, 95. 132 f.
Ufartan I. und II. (vgl. Oforfon) Va, 400.
Ufors V, 283. 289. Lefau.

23.

Barena (Gbilan) Va, 96. 117 f. 135 f.

Sarre V, 313.

Baruna V., 214, 217, 226.

Beben Va, 139. 141 ff. - Geschichtlicher Gehalt Va, 144 ff. 194. - Beit ihrer Sammlung Va, 206 ff. Bgl. Inbifches Schriftthum.

Bêtereta Va, 94. 132.

Benbibab, fein erfter Fargarb V., 104 ff.

Verbum (vgl. Sagewörter) substantivum I, 349 f.; V, 77.

Berbaltnigmörter I, 850 ff.; V, 101 ff.

Berneinung I, 350 f.

Bettine Bafens IV, 59.

Bifonu, ber Reulengett Va, 200.

Bifchnu Burana, Konigelifie V., 197 f.

Bolfernamen, fiche Denfmaler.

Byfe, Hemard II, 25 ff.

#### B.

Beber, A. V., 140. 144.

Weltalter V, 13 f. 354; Vo, 6 f. — bei ben Inbern Vo, 147, 152 ff. 162—168. — bei ben Griechen Vo, 243 ff. — Negypten und bie Weltalter Vo, 333 ff.

Weltei V, 217, 227, 235 ff. 262; Va, 253, 274.

Beltordnung, Glaube an sittliche Va, 565 ff.

Beltvertheilung Va, 164.

Wilfins, David I, 312.

Wilfinsen I, 297 f. 302 f. 426. 433; II, 318 f.; III, 58 ff. 129 f.

Wiljen Va, 170, 173, 255,

Windelmann V, 216; Va, 560.

Binbe, in ber phönizischen Kosmegenie V, 264 ff.

Biffenicaft ber Aegypter Va, 562 ff.

Boche von fieben Tagen Va, 282, vgl. Va, 279.

Boibe I, 312.

Bortbedeutungen, ihre Einheit V, 121 ff.

Bortbilbung, ägyptische V, 118 ff.

Borterbud, fiebe Legifon.

Wurgeln, ber ägyptischen Sprache I, 322 ff. — zweilantige I, 328. 332. 334. — im Semitischen zweibuchstabig V, 111 f. — breibuchstabige V, 124 ff. — Zusammensehung I, 335.

X.

Aerres der Große III, 148; V., 417. Aerres II. V., 418. Aisuthrus V., 43 ff. Aoiten I, 112 (XIV. Dynasie). Bal. Dynasie.

23.

Pafin V, 293.

9) ao Va, 272, 275, 293.

Dabana Va, 193.

Danati Va, 164 ff. 197.

Delib V, 277.

De'nb V, 376. 381.

Dogtan IV, 446; Va, 313.

Young, Thomas I, 375 ff.

Dii Va, 275. 284. - Gein Denfmal 287 ff. 298 f.

Dubal Va, 67.

3.

Zahlwörter I, 343 ff.; V, 91-99. Bgl. Giebengahl.

Bablzeichen I, 690 f.; II, 47.

Baphon V, 264 ff.

Bayyad V, 299.

Bebaoth V, 273.

Beitwort, fiebe Verbum.

Bent Va, 87. 105. 216.

Bera'h V, 396.

Bet (Sethos) I, 144-147; III, 135 f.; Va, 405 ff. 503. — Seeherr-fcaft Va, 425.

Bens, Bortableitung Va, 247.

Bens Arotrios (vgl. Dagon) V, 338.

Beus Beles V, 339. 351.

3illah V, 342; Va, 67.

30an (Tau) IV, 244 f.

Zoega I, 293, 313, 371; II, 116.

3ophasemin V, 258, 262 f.

Boroafter, ber Religionsstifter, stammt nicht aus Persien V., 97.
— Sein Zeitalter V., 101—103. 236. — Ausgangspunkt seiner Lehre V., 212—224. — Sein Berbältniß zu Aegopten V., 338.

Boroafter, König IV, 302, 305; Va, 81.

3 wölfgahl ber Götter V, 192 f.

# Drudfehler in Buch IV.

Geite 314 3. 18 von oben lies "Enechins".

# Drudichler in Bud V.

Seite 163 3. 4 ven unten lies "K. snto: gr. ourder".

# Drudfehler in Bud Va.

Ceite 13, Mnm., 3. 4 ties "Bopde".

- " 28 3. 2 v. oben lies "frürzt".
- " 56 3. 5 v. unten lies "Josephs, ferner Rap. XXIX—XXXI".
- " 58 3. 10 j. fies für Gruntidriften und Urfunden bie Gingabt.
- " 82 3. 5 v. unten lies "nun" für "nnu".
- " 96 3. 8 r. oben lies "Sapta" für "Saptu".
- " 155 3. 4 v. oben lies "alfo" für "aber".
- " 163, lette Beile, lies "III, 273. B. 15, 872 f."
- " 176 3. 12 v. oben fies "51" und "37" jur "41" und "27".
- " 404 3. 21 v. unten lies "Bera'h" für "Gerath".
- " 413 3. 17 v. oben lies für " 45" "Ber. 4-6; v 59".
- " 458 3. 7 v. oben lies "Schoolcrafts".
- " 592 3. 17 v. n. lies "390" ft. "380".





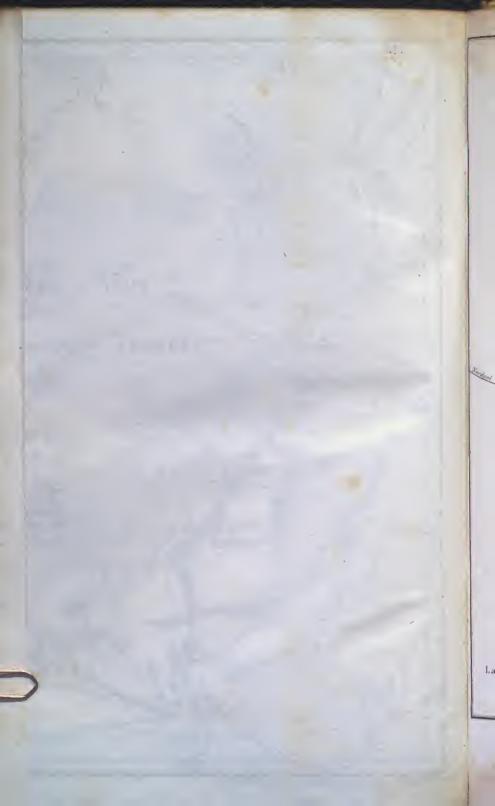

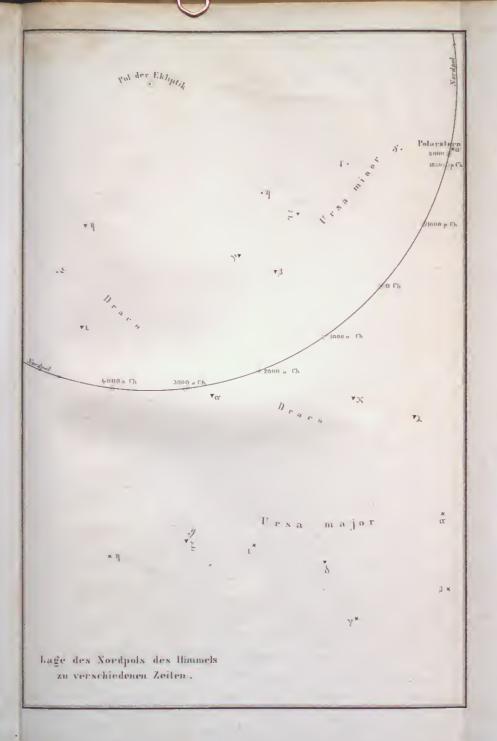



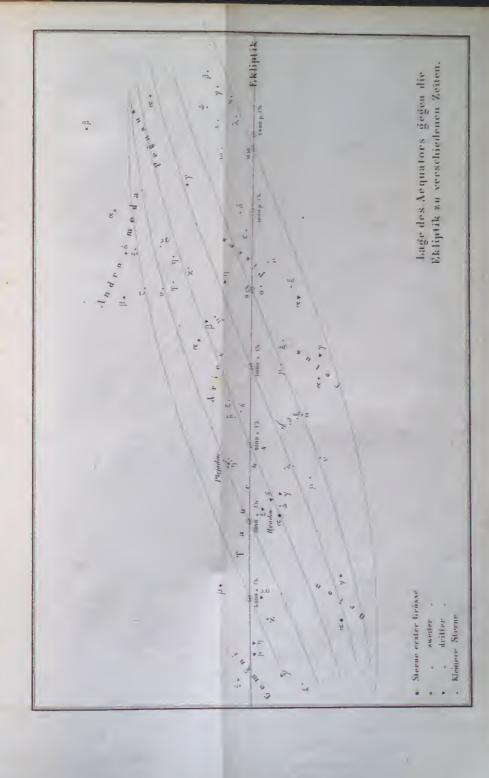

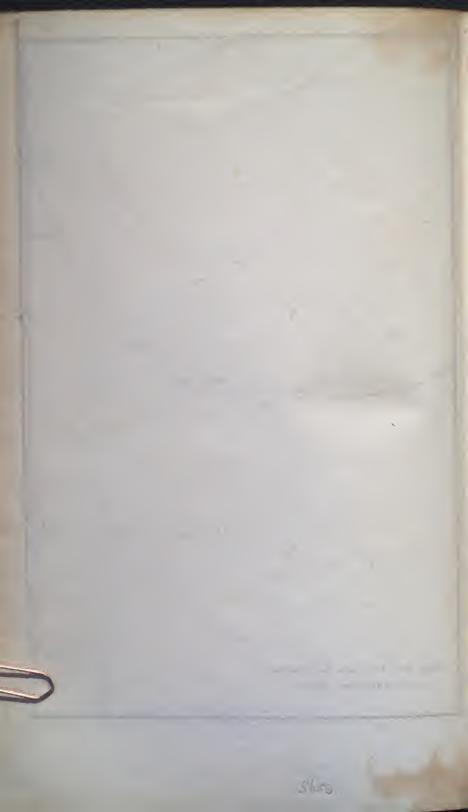



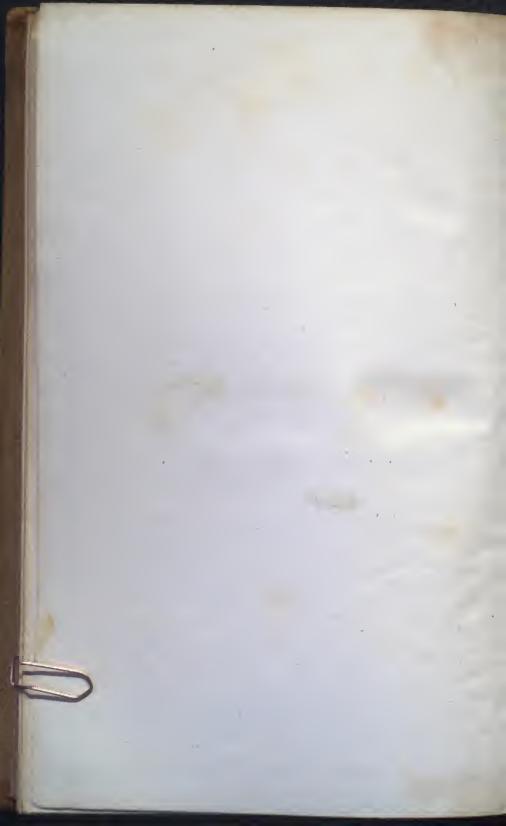





